



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Professor Ann B. Shteir





# hauffs Werke.

Bweiter Band.

Lichtenstein.

Berlin. Berlag von Friedberg & Mobe. ashalli alluni

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

# Lichtenstein,

romantijche Sage.



## Erster Teil.

### Ginleitung.

"Von der Karteien Gunft und Haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Doch euren Lugen soll ihn jett die Kunt, Auch euren Serzen menschlich näher bringen: — Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang Und wälzt die größre Sälfte seiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu."

Schiller.

Die Sage, womit sich die folgenden Blätter beschäftigen, gehört jenem Teil des südlichen Deutschlands an, welcher sich zwischen den Gebirgen der Alp und des Schwarzwaldes ausbreitet. Das erstere dieser Gebirge schließt, von Nordwest nach Süden in verschiedener Breite sich ausdehnend, in einer langen Bergkette dieses Land ein, der Schwarzwald aber zieht sich von den Quellen der Donau bis hinüber an den Rhein und bildet mit seinen schwärzlichen Tannen-wäldern einen dunkeln Hintergrund für die schöne, fruchtbare, weinreiche Landschaft, die, vom Neckar durchströmt, an seinem Fuße sich ausbreitet und Württemberg beißt.

Dieses Land schritt aus geringem, bunklem Anfang unter mancherlei Kämpfen siegend zu seiner jetzigen Stellung unter ben Nachbarstaaten bervor. Es erregt dies um so größere Bewunderung, wenn man die Zeit bedenkt, in welcher sein Name zuerst aus dem Dunkel tritt, jene Zeit, wo mächtige Grenznachbarn, wie die Stauffen, die Herzoge von Teck, die Grafen von Zollern, um seine Wiege gelagert waren, wenn man die inneren und äußeren Stürme bedenkt, die es durchzogen und oft selbst seinen Namen aus den Annalen

der Geschichte zu vertilgen drohten.

Sab es ja boch fogar eine Zeit, wo ber Stamm feiner Beherricher auf ewig aus ben Sallen feiner Bater verbrängt ichien, wo fein

unglücklicher Herzog aus seinen Grenzen fliehen und in brückender Berbannung leben mußte, wo fremde Herren in seinen Burgen hausten, fremde Söldner das Land bewachten, und wenig fehlte, daß Württemberg aufhörte zu sein, jene blühenden Fluren zerrissen und eine Beute für viele, oder eine Provinz des Hauses Ofterreich wurden.

Unter ben vielen Sagen, die von ihrem Lande und der Geschichte ihrer Bäter im Munde ber Schwaben leben, ift wohl feine von fo hohem romantischen Interesse, als die, welche sich an die Kämpfe der eben erwähnten Zeit, an das wunderbare Schickfal jenes un= glücklichen Fürsten fnüpft. Wir haben versucht, sie wiederzugeben, wie man sie auf den Höhen von Lichtenstein und an den Ufern des Neckars erzählen hört, wir haben es gewagt, auch auf die Gefahr hin, verkannt zu werden. Man wird uns nämlich entgegen= halten, daß fich ber Charafter Ulerichs von Württemberg 1 nicht bazu eigne, in einem historischen Romane mit milden Farben wiedergegeben zu werden. Man hat ihn vielfach angefeindet, manches Auge hat sich sogar vielfach daran gewöhnt, wenn es die lange Bilberreibe ber Berzoge Württembergs muftert, mit scheuem Blick bom ältern Eberhard auf Christoph 2 überzuspringen, als sei bas Unglud eines Landes nur allein in seinem Berricher zu fuchen, oder als sei es verdienstlich, das Auge mit Abscheu zu wenden von ben Tagen ber Not.

Und doch möchte es die Frage sein, ob man nicht in Beurteilung dieses Fürsten nur seinem erbittertsten Feinde, Ulerich von Hutten, nachbetet, der, um wenig zu sagen, hier allzusehr Partei ist, um als leidenschaftsloser Zeuge gelten zu können. Die Stimmen aber, die der Herzog und seine Freunde erhoben, hat der rauschende Strom der Zeit übertäubt, sie haben die zugleich anklagende und richtende Beredsamkeit seines Feindes, jene donnernde Philippica

in ducem Ulericum, nicht überdauert.

Wir haben fast alle gleichzeitigen Schriftsteller, die Stimmen eines längstvergangenen vielbewegten Jahrhunderts, gewissenhaft verglichen und fanden keinen, der ihn geradehin verdammt. Und

<sup>1</sup> Merich von Württemberg, geb. 1487, wurde 1498 in seinem elsten Jahre als Herzog besehnt mit einer Mitregentschaft, welche in seinem sechzehnten Jahre aufgehoben wurde, worauf Werich von 1503 an allein regierte. Er starb im Jahr 1550.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist hier Eberhard im Bart gemeint, ber, geb. 1445, gest. 1496, sehr weise regierte. Er war ber erste Herzog von Württemberg. Christoph, geb. 1515, gest. 1568, ein Fürst, bessen Andenken nicht nur in Mürttemberg, sondern in ganz Deutschland gesegnet wird. Er ist der Stister der württembergischen Constitution.

wenn man bebenkt, welch gewaltigen Einfluß Zeit und Umgebungen auf den Sterblichen auszuüben pslegen, wenn man bedenkt, daß Ulerich von Württemberg unter der Vormundschaft schlechter Räte aufwuchs, die ihn zum Bösen anleiteten, um ihn nachher zu mißebrauchen, wenn man sich erinnert, daß er in einem Alter die Zügel der Regierung in die Hände bekam, wo der Knabe kaum zum Jüngling reif ist, so muß man wenigstens die erhabenen Seiten seines Charakters, hohe Seelenstärke und einen Mut, der nie zu unterdrücken ist, bewundern, sollte man es auch nicht über sich vermögen, die Härten damit zu mildern, die in seiner Geschichte das Auge beleidigen.

Das Jahr 1519, in welches unsere Sage fällt, hat über ihn entschieden, denn es ist der Anfang seines langen Unglückes. Doch darf die Nachwelt sagen, es war der Ansang seines Glückes. Bar ja doch jene lange Berbannung ein läuterndes Feuer, woraus er weise und frästiger als je hervorging; es war der Ansang seines Glückes, denn seine späteren Regentenjahre wird jeder Bürttemberger segnen, der die religiöse Umwälzung, die dieser Fürst in seinem Vaterlande

bewertstelligte, für ein Glück anfieht.

In jenem Jahre war alles auf die Spitz gestellt. Der Aufruhr des armen Konrad war sechs Jahre früher mit Mühe gestillt worden; doch war das Landvolk hie und da noch schwierig, weil der Herzog dasselbe nicht für sich zu gewinnen wußte, seine Umt-leute auf ihre eigene Faust arg hausten, und Steuern auf Steuern erhoben wurden. Den schwäbischen Bund, eine mächtige Vereinigung von Fürsten, Grasen, Rittern und freien Städten des Schwaben- und Frankenlandes, hatte er wiederholt beleidigt, hauptsächlich auch dach er sich weigerte, ihm beizutreten. So sahen also and badurch, daß er sich weigerte, ihm beizutreten. So sahen also und wollten sie nur Gelegenheit abwarten, ihn fühlen zu lassen, welch mächtiges Bündnis er verweigert habe. Der Kaiser Maximilian, der damals noch regierte, war ihm auch nicht ganz hold, besonders seit er im Verdacht war, den Ritter Göt von Berlichingen unterstützt zu haben, um sich an dem Kurfürsten von Mainz zu rächen.

Der Herzog von Baiern, ein mächtiger Nachbar, dazu sein Schwager, war ihm abgeneigt, weil Ulerich mit der Herzogin Sabina nicht zum besten lebte. Zu allem diesen kam, um sein Verderben zu beschleunigen, die Ermordung eines fränkischen Nitters, der an seinem Hose lebte. Glaubwürdige Chronisten sagen, das Verhältnis des Johann von Hutten zu Sabina sei nicht so gewesen, wie es der Herzog gern sah. Daher griff ihn der Herzog auf einer Jagad an, warf ihm seine Untreue vor, forderte ihn auf, sich seines

Lebens zu erwehren, und ftach ihn nieder. Die Huttischen, hauptfächlich Ulerich von Hutten, erhoben ihre Stimmen wider ihn, und

in gang Deutschland erscholl ihr Rlage= und Rachegeschrei.

Auch die Herzogin, die durch stolzes, zänkisches Besen Ulerich schon als Braut aufgebracht und ihm keine gute Che bereitet hatte, trat jetzt als Gegnerin auf, entsloh mit Hilse Dieterichs von Späth, und sie und ihre Brüder traten als Kläger und bittere Feinde bei dem Kaiser auf. <sup>1</sup> Es wurden Verträge geschlossen und nicht gehalten, es wurden Friedensvorschläge angeboten und wieder verworsen, die Not um den Herzog wuchs von Monat zu Monat, und dennoch beugte sich sein Sinn nicht, denn er meinte, recht gethan zu haben. Der Kaiser starb in dieser Zeit. Er war ein herr, der Ulerich trot der vielen Klagen dennoch Milde bewiesen hatte. Un ihm starb dem Herzog ein unparteisscher Richter, den er in diesen Bedrängnissen so gut hätte brauchen können, denn das Unglück kam jetzt schnell.

Man feierte das Leichenfest des Kaisers zu Stuttgart in der Burg, als dem Herzog Kunde kam, daß Reutlingen, eine Reichsstadt, die in seinem Gebiete lag, seinen Waldvogt auf Uchalm erschlagen habe. Diese Städtler hatten ihn schon oft empsindlich beleidigt, sie waren ihm verhaßt und sollten jetzt seine Rache sühlen. Schnell zum Zorn gereizt, wie er war, warf er sich aufs Pserd, ließ die Lärmtrommeln tönen durch das Land, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Der Herzog ließ sich von ihnen huldigen, und die

Reichsstadt war württembergisch. 2

Aber jetzt erhob sich ber schwäbische Bund mit Macht, benn biese Stadt war ein Glied besselben gewesen. So schwer es auch sonst hielt, diese Fürsten, Grafen und Städte alle aufzubieten, so weilten sie doch hier nicht, sondern hielten zusammen, denn der Haß ist ein fester Kitt. Umsonst waren Ulerichs schriftliche Verteidigungen.

- 1 Christ. Tubingii Chron. Blabur. ad annum 1516; Maximilianus Cæsar ex suggestione ducis Bavariæ et sororis uxoris Udalrici aliorumque non multum Udalrico deinceps favere cepit.
- <sup>2</sup> Das Nähere über biese Einnahme ist in der treissichen Geschichte Württembergs von E. Pfass I. 291, und Sattler, Geschichte der Herzoge von Württemberg II. 5, hauptsächlich aber bei Pedius Thethinger in Comment. de. reb. würtemb. sub. Ulrico Lib. I. in fine, und Schradius seript. rerum germ. Tom. II. p. 885 zu seien.
- 3 Der Herzog hatte mit Landgraf Philipp von Hessen Bundnis errichtet auf zweihundert Reiter und sechshundert zu Fuß, ebenso mit Markgraf Ernst von Baden, aber sie entschuldigten sich beibe, daß sie selbs mit einem Einfall bedroht seien.

Das Bundesheer sammelte sich bei Ulm und brohte mit einem Ginfall.

So war also in dem Jahre 1519 alles auf die Spitze gestellt. Konnte der Herzog das Feld behaupten, so behielt er recht, und es war nicht zu zweiseln, daß er dann großen Unhang bekommen würde; gelang es dem Bunde, den Herzog aus dem Felde zu schlagen, dann wehe ihm. Wo so vieles zu rächen war, durfte er keine Schonung erwarten.

Die Blide Deutschlands hingen bange an dem Erfolg bieses Kampses, sie suchten begierig durch den Vorhang des Schickals zu dringen und zu erspähen, was die kunftigen Tage bringen werden, ob Württemberg gesiegt, ob der Bund den Walplatz behauptet habe. Wir rollen diesen Vorhang auf, wir lassen Bild an Vild vorüberzziehen; möge das Auge nicht zu frühe ermüdet sich davon abwenden.

Ober sollte es ein zu kühnes Unternehmen sein, eine historische Sage der Borzeit in unsern Tagen wieder zu erzählen? Sollte es unbillig sein, zu wünschen, daß sich die Ausmerksamkeit des Lesers einige kurze Stunden nach den Höhen der schwäbischen Alp und

nach den lieblichen Thälern des Neckars wende?

Die Quellen bes Susquehannah und die malerischen Höhen von Boston, die grünen Ufer des Tweed und die Gebirge des schottischen Sochlandes, Altenglands luftige Sitten und die romantische Armut ber Galen leben, dant fei es dem glücklichen Pinfel jener berühmten Novelliften, auch bei uns in aller Munde. Begierig lieft man in getreuen Übertragungen, die wie Bilze aus der Erde zu wachsen scheinen, was vor sechzig oder sechshundert Jahren in den Gefilden von Glasgow oder in den Wäldern von Wallis fich zugetragen. Ja, wir werden bald die Geschichte der drei Reiche so genau inne haben, als hätten wir fie nach den gelehrteften Forschungen ergrundet. Und boch ist es meift nur der große Unbefannte, der uns die Bücher seiner Chroniken erschloß und Bild an Bild in unendlicher Reibe por dem staunenden Auge vorüberführte. Er ift es, Der Diefen Zauber bewirfte, daß wir in Schottlands Geschichte beinahe beffer bewandert find, als in der unfrigen, und daß wir die religiösen und weltlichen Sandel unserer Vorzeit bei weitem nicht so beutlich kennen, als die der Presbyterianer und Episkopalen Albinns.

Und in was besteht ber Zauber, womit jener unbekannte Magier unsere Blide und unsere Herzen nach ben "bergigen Seiden" seines Baterlandes zog? Dielleicht in der ungeheuern Masse bessehlt, in der grauenvollen Anzahl von hundert Bänden, die er uns über den Kanal schiefte? Aber auch wir haben mit Gottes

und der Leipziger Messen Hilse Männer von achtzig, hundert und hundertzwanzig! Oder haben vielleicht die Berge von Schottland ein glänzenderes Grün als der deutsche Harz, der Taunus und die Höhen des Schwarzwaldes? Ziehen die Wellen des Tweed in lieblicherem Blau als der Neckar und die Donau, sind seine Ufer herrlicher als die des Rheins? Sind vielleicht jene Schotten ein interessanterer Menschenschlag, als der, den unser Baterland trägt? Hatten ihre Bäter röteres Blut als die Schwaben und Sachsen der alten Zeit? Sind ihre Weiber liebenswürdiger, ihre Mädchen schöner als die Töchter Deutschlands? Wir haben Ursache, daran zu zweiseln, und hierin kann also jener Zauber des Unbekannten nicht liegen.

Aber darin liegt er wohl, daß jener große Novellist auf historischem Grund und Boden geht, nicht als ob der unsrige weniger geschichtlich wäre, aber wir haben ja schon seit Jahrhunderten uns angewöhnt, unter fremdem himmel zu suchen, was dei uns selbst blühte, und wie wir die rohen Stoffe ausführen, um sie in anderer Form mit Bewunderung und Chrsucht als teure Kleinobe wieder in unsere Grenzen aufzunehmen, so bewundern wir jedes Fremde und Auständische, nicht, weil es groß ober erhaben, sondern weil es nicht

in unfern Thälern gewachsen ift.

Doch auch wir hatten eine Vorzeit, die, reich an bürgerlichen Kämpsen, uns nicht weniger interessant dünkt, als die Vorzeit des Schotten. Darum haben auch wir gewagt, ein historisches Tableau zu entrollen, das, wenn es auch nicht jene kühnen Umrisse der Gestalten, jenen zauberischen Schmelz der Landschaft ausweist, und wenn das an solche Herrlichkeiten gewöhnte Auge umsonst die süße, bequenne Magie der Herreit und den von Zigeunerhand geschürzten Schicksalssknoten darin sucht, ja wenn sogar unsere Farben matt, unser Griffel stumpf erscheint, doch eines zur Entschuldigung für sich haben möchte, ich meine die historische Wahrheit.

"Was soll doch dies Trompeten sein? Was deutet dies Geschrei? Will treten an das Fensterlein, Ich ahne, was es sei."

Uhland.

Nach ben ersten trüben Tagen bes März 1519 war endlich am zwölften ein recht freundlicher Morgen über ber Reichsstadt Ulm aufgegangen. Die Donaunebel, die um diese Jahreszeit immer noch drüdend über ber Stadt liegen, waren schon lange vor Mittag ber Sonne gewichen, und immer freier und weiter wurde die Ausssicht

in die Ebene über ben Alug binüber.

Aber auch die engen, kalten Straßen mit ihren hohen, dunkeln Giebelhäusern hatte der schöne Morgen heller als sonst beleuchtet und ihnen einen Glanz, eine Freundlickeit gegeben, die zu dem heutigen, sestlichen Ansehen der Stadt gar trefflich paste. Die große Herdbruckergasse — sie führt von dem Donauthor an das Nathaus — stand an diesem Morgen gedrängt voll Menschen, die sich Kops an Kopf wie eine Mauer an den beiden Seiten der Häuser hinzogen, nur einen engen Naum in der Mitte der Gasse übrig lassend. Ein dumpfes Gemurmel gespannter Erwartung lief durch die Reihen und brach nur in ein kurzes Gelächter aus, wenn etwa die alten, strengen Stadtwächter eine hübsche Dirne, die sich zu vorlaut in den freigelassenen Naum gedrängt hatte, etwas unsanst mit dem Ende ihrer langen Hellebarden zurückdrängten, oder wenn ein Schalf sich den Spaß machte: "sie kommen! sie kommen!" rief, alles lange Hälfe machte und schaute, bis es sich zeigte, daß man sich wieder getäusight habe.

Noch bichter aber war das Gedränge da, wo die Berdbruckergaffe auf den Plat vor dem Rathaus einbiegt: dort hatten fich die Zünfte aufgestellt. Die Schiffergilde mit ihren Altmeistern an der Spige, die Weber, die Zimmerer, die Bräuer mit ihren Fahnen und Gewerbezeichen, sie alle waren im Sonntagswams und wohlbewaffnet zahlreich

bort versammelt.

Bot aber schon die Menge hier unten einen fröhlichen, sestlichen Unblick dar, so war dies noch mehr der Fall mit den hohen Häusern der Straße selbst. Bis an die Giebeldächer waren alle Fenster voll geputter Frauen und Mädchen, um welche sich die grünen Tannen und Taxuszweige, die bunten Teppiche und Tücker, mit welchen die Seiten geschmückt waren, wie Rahmen um liebliche Gemälde zogen.

Das anmutigste Bild gewährte wohl ein Erferfenster am Hause bes herrn hans von Besserer. Dort standen zwei Madden, so versichteben an Gesicht, Gestalt und Kleidung, und doch beide von so ausgezeichneter Schönheit, daß, wer sie von der Straße betrachtete, eine Weile zweiselhaft war, welcher er wohl den Vorzug geben möchte.

Beibe schienen nicht über achtzehn Jahre alt zu sein. Die eine, größere, war zart gebaut, reiches braunes Haar zog sich um eine freie Stirne, die gewölbten Bogen ihrer dunkeln Brauen, das ruhige blaue Auge, der feingeschnittene Mund, die zarten Farben der Wangen — sie gaben ein Bild, das unter unsern heutigen Damen für sehr anziehend gelten würde, das aber in jenen Zeiten, wo noch höheren Farben, volleren Formen der Apfel zuerkannt wurde, nur durch seine gebietende Würde neben der anderen Schönen sich geltend machen konnte.

Diese, fleiner und in reichlicherer Fülle als ihre Nachbarin, war eines jener unbesorgten, immer beiteren Wesen, welche wohl wissen, daß sie gefallen. Ihr hellblondes Haar war nach damaliger Sitte der Ulmer Damen in viele Löcken und Zöpfchen geschlungen und zum Teil unter ein weißes Häubchen voll kleiner künstlicher Fältchen gesteckt. Das runde, frische Gesichtchen war in immerwährender Bewegung, noch rastloser glitten die lebhaften Augen über die Menge hin, und der lächelnde Mund, der alle Augenblicke die schonen Zähne sehen ließ, zeigte deutlich, daß es unter den vielerlei abenteuerlichen Gruppen und Gestalten nicht an Gegenständen sehle, die ihrer fröhlichen

Laune zur Zielscheibe bienen mußten.

Hinter ben beiben Mädchen stand ein großer, bejahrter Mann; seine tiefen, strengen Züge, seine buschigen Augenbrauen, sein langer dünner, schon ins Graue spielender Bart, selbst sein ganz schwarzer Anzug, der wunderlich gegen die reichen, bunten Farben um ihn her abstach, gaben ihm ein ernstes, beinahe trauriges Aussehen, das kaum ein wenig milder wurde, wenn ein Schimmer von Freundlichkeit, hervorzgelockt durch die glücklichen Sinfälle der Blondine, wie ein Betterzleuchten durch das sinftre Gesicht zog. Diese Gruppe, so verschieden in sich durch Farbe und Schattierung, wie durch Charafter und Jahre, zog hin und wieder die Ausmerssamseit der Untenstehenden auf sich. Manches Auge hing an den schönen Mädchen, und sie beschäftigten

eine Weile durch ihre überraschende Erscheinung jene mußige Menge, bie schon ungeduldig zu werden anfing, daß das Schausviel, beffen

sie harrte, noch immer sich nicht zeigen wollte.

Es ging schon stark gegen Mittag. Die Menge wogte immer ungeduldiger, preste sich stärker, und hin und wieder hatte sich schon der eine oder der andere aus den Reihen der ehrsamen Zünfte auf den Boden gelagert, da tönten drei Stückschüsse von der Schanze auf dem Lug-ins-Land herüber, die Glocken des Münsters begannen tiese, volle Akforde über die Stadt hinzurollen, und im Augenblick hatten sich die verworrenen Reihen geordnet.

"Sie kommen, Marie, sie kommen!" rief die Blonde im Erkerfenster und schlang ihren Arm um den Leib ihrer Nachdarin, indem sie sich weiter zum Fenster hinaus beugte. Das Haus des Herrn von Besserr bildete die Ede der vorerwähnten Straße, von dem Erker konnte man hinab beinahe bis an das Donauthor und hinüber bis in die Fenster des Nathauses sehen, und die Mädchen hatten also ihren Standpunkt trefflich gewählt, um das Schauspiel, dessen sie harrten, ganz zu genießen.

Die Gaffe zwischen ben beiben Reihen bes Volkes war indes mit Mühe weiter gemacht worden, die Stadtwächter stellten sich mit weit ausgestreckten Gellebarden auf, tiefe Stille herrschte unter der ungeheuern Menge, nur das Geläute der Glocken tonte noch fort.

Jett hörte man ben dumpfen Schall der Paufen, vermischt mit den hohen Klängen der Zinken und Trompeten, und durch das Thor herein bewegte sich ein langer, glänzender Zug von Reitern. Die Stadtpaufer und Trompeter, die berittene Schar der Ulmer Patriziersöhne war eine allzutägliche Erscheinung, als daß das Auge lange darauf verweilt hätte. Als aber das schwarz und weiße Banner der Stadt mit dem Reichsadler, als Jahnen und Standarten aller Größen und Farben zum Thor hereinschwankten, da dachten die Zuschauer, daß jett der rechte Augenblick gekommen sei.

Much unfere Chönen im Erferfenster schärften jett ihre Blide, als man die Menge am untern Teil ber Strafe ehrerbietig die Mügen ab-

nehmen fah.

Auf einem großen, starkfnochigen Rosse nahte ein Mann, bessen fräftige Kaltung, bessen heiteres, frisches Ansehen in sonderbarem Kontrast stand mit der tiefgefurchten Stirne und dem schon ins Graue spielenden Haar und Bart. Er trug einen zugespitzten Hut mit vielen Federn, einen Brustharnisch über ein eng anschließendes, rotes Wams, Beinkleider von Leder, mit Seide ausgeschlitzt, die wohl von neuem recht hübsch gewesen sein mochten, aber durch Regen und Strapazen eine einförmige, dunkelbraune Farbe erhalten hatten. Weite, schwere Reiterstiefel schlossen sich unter den Knieen an. Seine einzige Waffe,

ein ungewöhnlich großes Schwert mit langem Briff ohne Rorb, vollendete bas Bild eines gewaltigen, unter Gefahren früh ergrauten Rriegers. Der einzige Schmuck biefes Mannes war eine lange golbene Rette von biden Ringen, fünfmal um ben Sals gelegt, an welcher ein Chrenpfennig von gleichem Metall auf Die Bruft berabbing.

"Sagt geschwind, Dheim! wer ift ber ftattliche Mann, ber fo jung und alt aussieht?" rief die Blonde, indem sie das Röpfchen ein wenig nach bem schwarzen Berrn, der hinter ihr ftand, zurückeugte.

"Das fann ich bir fagen, Bertha," antwortete biefer; es ift Georg von Frondsberg,1 oberfter Feldhauptmann des bundifchen Jugvolks, ein wackerer Mann, wenn er einer befferen Sache biente!"

"Behaltet Gure Bemerkungen für Euch, Berr Bürttemberger," ent= gegnete ihm die Kleine, indem fie lächelnd mit dem Finger brobte,

"Ihr wißt, daß die Ulmer Madchen gut bundisch find!"

Der Oheim aber, ohne fich irre machen zu laffen, fuhr fort: "Jener bort auf bem Schimmel ift Truchfeß Walbburg, ber Felbleutnant, 2 bem auch etwas von unserem Württemberg wohl anstände. Dort hinter ihm kommen die Bundesoberften. Weiß Gott, fie feben aus wie Wölfe, die nach Beute geben."

"Pfui! verwitterte Gestalten!" bemerkte Bertha, "ob es auch wohl der Mühe wert war, Bäschen Marie, daß wir uns so putten? Aber siehe da, wer ist ber junge, schwarze Reiter auf dem Braunen? Sieh nur bas bleiche Gesicht und die feurigen, schwarzen Augen! Auf seinem Schilde steht: "Ich hab's gewagt."

"Das ist der Ritter Ulerich von Hutten," erwiderte der Alte, "bem Gott feine Schmähworte gegen unfern Berzog verzeihen wolle. Kinder! das ist ein gelehrter, frommer Herr. Er ist zwar des Herzogs bitterster Feind, aber ich fage so; benn was wahr ist, muß wahr hleihen!" 3

<sup>1</sup> Georg von Frondsberg, geb. 1475, geft. 1528, einer der berühmtesten Feldherren seiner Zeit, ber in Deutschland, Frankreich, Italien, ben Nieber-landen sich mit Ruhm bedeckte. Er ist berselbe, ber 1521 gu Luther, ber auf den Reichstag zu Worms geladen war, jene benfwürdigen Worte fagte: "Münchlein, Münchlein, du gebit jest einen gefährlichen Bang" u. f. w.

<sup>2</sup> So nennt ihn Sattler, Geschichte ber Bergoge II. 8.

<sup>3</sup> Ulerich von Sutten, geb. 1488, ftarb 1523 in Ufenau am Zürchersee. Er ift berühmt durch eine große Angahl Schriften und als fühner Beförderer ber Reformation. Er griff Ulerich von Burttemberg in Gedichten, Briefen und Reden an, die der gelehrte Nikolaus Barbatus zu Marburg in fehr geläusigem Latein mit triftigen Gründen widerlegt. Bergl. Schradius II. 385. Befannt ift sein Wahlspruch: "Jacta alea esto."

"Und siehe, da sind Sickingens! Farben, wahrhaftig, da ist er selbst. Schaut hin, Mädchen, das ist Franz von Sickingen. Sie sagen, er führe tausend Reiter in das Feld. Der ist's mit dem blanken Harnisch und der rothen Keder."

"Aber sagt mir, Oheim," fragte Bertha weiter, "welches ist benn Göt von Berlichingen, von dem uns Better Kraft so viel erzählt. Er ist ein gewaltiger Mann und hat eine Faust von Eisen. Reitet

er nicht mit ben Städten?"

"Göt und die Städtler nenne nie in einem Atem," sprach der Alte

mit Ernft. "Er hält zu Bürttemberg."2

Ein großer Teil des Zuges war während dieses Gespräches am Fenster vorüber gezogen, und mit Verwunderung hatte Vertha bemerkt, wie gleichgültig und teilnahmlos ihre Base Marie hinabschaue. Es war zwar sonst des Mädchens Art, sinnend, zuweilen wohl auch träumend auszusehen, aber heute, bei einem so glänzenden Aufzug, so ganz ohne Teilnahme zu sein, deuchte ihr ein großes Unrecht. Sie wollte sie eben zur Nede stellen, als ein Geräusch von der Straße her ihre Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein mächtiges Noß bäumte sich in der Mitte der Straße unter ihrem Fenster, wahrscheinlich scheu gemacht durch die flatternden Fahnen der Zünste. Sein hoch zurückgeworsener Kopf verdeckte den Neiter, so daß nur die wehenden Federn des Baretts sichtbar waren; aber die Gewandtheit und Kraft, mit welcher er das Pferd herunter riß und zum Stehen brachte, ließ einen jungen mutigen Neiter ahnen. Das lange hellbraune Haar war ihm von der Unstrengung über das Gesicht herabgesallen. Als er es zurückschlug, traf sein Blick das Erferfenster.

"Nun, dies ist boch einmal ein hübscher Herr," flüsterte die Blonde ihrer Nachbarin zu, so heimlich, so leise, als fürchte sie, von dem schönen Reiter gehört zu werden, "und wie er artig und höflich ift!

Sieh nur, er hat uns gegrüßt, ohne uns zu kennen!"

<sup>1</sup> Franz von Sidingen, ein berühmter Zeitgenoffe bes letteren. Er wird in biesem Krieg von Sattler als öfterreichischer Rat aufgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göt von Berlichingen erzählt in seinem Leben (Ausgabe von Frant von Steigerwald, Nürnberg 1781) weitläufig, wie es sich zugetragen, daß er zum Herzog Werich gehalten habe. S. 142 fährt er fort: "Da zog der Herzog vor Reutlingen und gewann es auch, darum sich auch Ihrer fürstlichen Gnaden und mein Unglück anheben that, daß Ihre fürstliche Gnaden verjagt worden, und ich darob zu Scheitern ging." Denn der schwähische Bund nahm nicht Rücksicht darauf, daß Göt kurz vorher dem Herzog seine Dienste aufgesagt hatte, sondern belagerte ihn in Möckmihl und nahm ihn gesangen.

Aber das stille Bäschen Marie schien der Kleinen nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein glühendes Rot zog über die zarten Wangen. Ja! wer die ernste Jungfrau gesehen hätte, wie sie so kalt auf den Zug hinabsah, hätte wohl nie geahnet, daß so viel holde Freundlichkeit um diesen Mund, so viel Liebe in diesem sinnenden Auge wohnen könnte, als in jenem Augenblick sichtbar wurde, wo sie durch ein leichtes Neigen des Hauptes den Gruß des jungen Ritters erwiderte.

Der kleinen Schwätzerin war unfere flüchtige, aber wahre Bemerkung über bem Unblid bes schonen Mannes völlig entgangen. "Nur schnell, Dheim!" rief sie und zog ben alten Herrn am Mantel, "wer ist

Diefer in der hellblauen Binde mit Gilber? Nun?"

"Liebes Kind!" antwortete der Oheim, "den habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Seinen Farben nach steht er in keinem besondern Dienst, sondern reitet wohl auf seine eigene Faust gegen meinen Herzog und Herrn, wie so viele Hungerleider, die sich an

unsern Töpfen laben wollen."

"Mit Euch ist boch nichts anzufangen," sagte die Kleine und wandte sich unmutig ab. "Die alten und gelehrten Herren kennet Ihr alle auf hundert Schritte und weiter; wenn man aber einmal nach einem hübschen, höflichen Junker fragt, wißt Ihr nichts. Du bist auch so, Marie, machtest Augen auf den Zug hinunter, als ob es eine Prozession am Frohnleichnam wäre; ich wette, du hast das Schönste von allem nicht gesehen und hattest noch den alten Frondsberg im Kopse, als ganz andere Leute vorbeiritten."

Der Zug hatte sich während dieser Strafrede Berthas vor dem Rathause aufgestellt; die bündische Reiterei, die noch vorüberzog, hatte wenig Interesse mehr für die beiden Mädchen. Als daher die Herren abgesessen und zum Imbis ins Rathaus gezogen waren, als die Zünste ihre Glieder auflösten, und das Volk sich allmählich zu verlausen begann, zogen auch sie sich vom Fenster zurück.

Bertha schien nicht ganz zufrieden zu sein. Ihre Neugier war nur halb befriedigt. Sie hütete sich übrigens wohl, vor dem alten, ernsten Cheim etwas merken zu lassen; als aber dieser das Gemach verließ, wandte sie sich an ihre Base, die noch immer träumend

am Fenfter stand:

"Nein, wie einen doch so etwas peinigen kann! Ich wollte viel darum geben, wenn ich wüßte, wie er heißt. Daß du aber auch gar keine Augen hast, Marie! Ich stieß dich doch an, als er grüßte. Siehe, hellbraune Haare, recht lang und glatt, freundliche dunkle Augen, das ganze Gesicht ein wenig bräunlich, aber hübsch, sehr hübsch. Ein Bärtchen über dem Mund, nein! ich sage dir — wie

du jett nur wieder gleich rot werden kannst!" fuhr die Blonde in ihrem Gifer fort, "als ob zwei Mädchen, wenn sie allein sind, nicht von dem schönen Mund eines jungen Herrn sprechen dürsten. Dies geschieht oft bei uns; aber freilich, bei beiner seligen Frau Muhme in Tübingen und bei deinem ernsten Vater in Lichtenstein kamen solche Sachen nicht zur Sprache, und ich sehe schon, Bäschen Marie träumt wieder, und ich muß mir ein Ulmer Stadtsind suchen, wenn ich auch nur ein klein wenig schwazen will."

Marie antwortete nur durch ein Lächeln, das wir vielleicht etwas schelmisch gefunden hätten. Bertha aber nahm den großen Schlüsselsbund vom Haken an der Thüre, sang sich ein Liedchen und ging, um noch einiges zum Mittagessen zu rüsten. Denn wenn man ihr auch etwas zu große Neugierde vorwerfen konnte, so war sie voch eine zu gute Haushälterin, als daß sie über der flüchtigen Erscheinung des höflichen Reiters das Zugemüse und den Nachtisch

vergessen hätte.

Sie hühfte hinaus und ließ ihre Base allein bei ihren Gedanken; und auch wir stören sie nicht, wenn sie jetzt die schönen Bilder der Erinnerung durchgeht, die jene Erscheinung mit einemmal aus dem tiesen, treuen Herzen hervorgerusen hatte, wenn sie jener Zeit gedenkt, wo ein slüchtiger Blick von ihm, ein Druck seiner Hand, ihre Tage erhellte, wenn sie jener Nächte gedenkt, wo sie im stillen Kämmerlein, unbelauscht von der seligen Muhme, jene Schärpe flocht, deren freudige Farben sie heute aus ihren Träumen weckten. Wir lauschen nicht, wenn sie errötend und mit niedergeschlagenen Augen sich fragt, ob Bäschen Bertha den süßen Mund des Geliebten richtig beschrieben habe?

#### II.

"Steigt beine Hoffnung wieder? Fft nicht bein Herz entbrannt? Du fühlst dich, Jüngling, wieder Im alten Schwabenland."

G. Schwab.

Der sestliche Aufzug, den wir auf den letzten Blättern beschrieben haben, galt den Häuptern und Obersten des schwäbischen Bundes, der an diesem Tage auf seinem Marsch von Augsburg, wo er sich versammelt hatte, in Ulm einzog. Der Leser kennt aus der Einsleitung die Lage der Dinge. Herzog Alerich von Württemberg hatte durch die Unbeugsamkeit, mit welcher er trotze, durch die allzuhestigen Ausbrüche seines Jornes und seiner Rache, durch die Allzuhestigen Ausbrüche seines Jornes und seiner Rache, durch die Kühnheit, mit welcher er, der einzelne, so vielen verbündeten Fürsten und Herren die Stirne bot, zuletzt noch durch die Einnahme der Reichsstadt Reutlingen den bittersten Haß des Bundes auf sich gezogen. Der Krieg war unvermeidlich; denn es stand nicht zu erwarten, daß man, so weit gegangen, friedliche Borschläge thun werde.

Hierzu kamen noch die besonderen Rücksichten, die jeden leiteten. Der Herzog von Bahern, um seiner Schwester Sabina Genugthuung zu verschaffen, die Schar der Huttischen, um ihren Stammesvetter zu rächen, Dieterich von Späth und seine Gesellen, um ihre Schmach in Württembergs Unglück abzuwaschen, die Städte und Städtchen, um Reutlingen wieder gut bündisch zu machen, sie alle hatten ihre Banner entrollt und sich mit blutigen Gedanken und lüstern nach gewisser Beute eingestellt.

Bei weitem friedlicher und frohlicher waren bei biefem Ginzug bie Gesinnungen Georgs von Sturmfeber, jenes "artigen

<sup>1</sup> Die Herren von Späth waren ber Herzogin auf ihrer Flucht aus bem Lande behilflich gewesen. Der Herzog hatte bittere Rache an ihren Gütern genommen.

Reiters," der Berthas Neugierde in fo hohem Grade erweckt, beffen unerwartete Erscheinung Mariens Wangen mit fo tiefem Rot gefärbt hatte. Bußte er doch kaum selbst, wie er zu diesem Feldzug kam, da er, obgleich den Waffen nicht fremd, doch nicht zunächst für bas Waffenwerk bestimmt war. Aus einem armen, aber angesehenen Stamme Frankens entsprossen, war er, frube verwaift, von einem Bruder seines Baters erzogen worden. Schon bamals hatte man angefangen, gelehrte Bilbung als einen Schmuck bes Abels zu schätzen. Daber mahlte sein Dheim für ihn biefe Laufbahn. Die Sage erzählt nicht, ob er auf ber hohen Schule in Tübingen, die damals in ihrem ersten Erblühen war, in Wissenschaften viel gethan. Es fam nur die Nachricht bis auf uns, daß er einem Fraulein von Lichtenstein, die bei einer Muhme in jener Musenstadt lebte, warmere Teilnahme schenkte, als den Lehrstühlen der berühmtesten Dottoren. Dan erzählt sich auch, daß das Fräulein mit ernftem, beinabe mannlichem Geifte alle Runfte, womit andere ihr Berg bestürmten, gering geachtet habe. Bwar fannte man ichon bamals alle jene Rriegsliften, ein hartes Berg zu erobern, und die Jünger der alten Tubinga hatten ihren Dvid vielleicht besser studiert, als die heutigen. Es sollen aber weber nächtliche Liebesklagen, noch fürchterliche Schlachten und Rampfe um ihren Befit bie Jungfrau erweicht haben. Dur einem gelang es, biefes Berg für sich zu gewinnen, und biefer eine war Georg. Sie haben zwar, wie es stille Liebe zu thun pflegt, niemand gefagt, wann und wo ihnen der erfte Strahl des Berftandniffes aufging, und wir find weit entfernt, uns in Diefes fuge Geheimnis ber ersten Liebe eindrängen zu wollen ober gar Dinge zu erzählen, die wir geschichtlich nicht belegen können; doch können wir mit Grund annehmen, daß sie schon bis zu jenem Grad der Liebe gediehen waren, wo man, gedrängt von äußeren Verhältnissen, gleichsam als Trost für das Scheiden, ewige Treue schwört. Denn als die Muhme in Tübingen das Zeitliche gesegnet, und Herr von Lichtenstein sein Töchterlein zu fich holen ließ, um fie nach Ulm, wo ihm eine Schwester verheiratet war, zu weiterer Ausbildung zu schicken, da merkte Rose, Mariens alte Zose, daß so heiße Thränen und die Sehnsucht, mit welcher Marie noch einmal und immer wieber aus ber Ganfte gurudfah, nicht ben bergigen Stragen, benen fie Balet fagen mußte, allein gelten.

Balb darauf langte auch ein Sendschreiben an Georg an, worin ihm sein Oheim die Frage beibrachte, ob er jetzt, nach vier Jahren, noch nicht gelehrt genug sei? Dieser Ruf kam ihm erwünsicht. Seit Mariens Abreise waren ihm die Lehrstühle der gelehrten

Doktoren, die finstere Hügelstadt, ja selbst das liebliche Thal des Neckars verhaßt geworden. Mit neuer Kraft erfrischte ihn die kalte Luft, die ihm von den Bergen entgegenströmte, als er an einem schönen Morgen des Februar aus den Thoren Tübingens seiner Heimat entgegenritt. Wie die Sehnen seiner Arme in dem frischen Morgen sich straffer anzogen, wie die Muskeln seiner Faust kräftiger in den Zügel faßten, so erhob sich auch seine Seele zu jenem frischen, heiteren Mute, der diesem Alter so eigen ist, wenn die Gewißheit eines süßen Glückes im Herzen lebt, und vor dem Auge, das Erfahrung noch nicht geschärft, Unglück noch nicht getrübt hat, die Zukunft heiter und freundlich sich ausbreitet. Wie der klare See, der das heitere Bild, das auf ihn herabschaut, nicht minder freundlich zurückwirft und mit diesen reizenden Farben seine Tiese verhüllt, so hat gerade das Ungewisse dieser Jukunft seinen eigentümlichen Reiz. Man glaubt im Kopf und Urm Kraft genug zu tragen, um dem Glück seine Eunst abzuringen, und dies Vertrauen auf sich selbst giebt bei weitem mutigere Zuversicht, als die mächtigste Hisse von außen.

So war die Stimme Georgs von Sturmfeber, als er durch ben Schönbuchwald seiner Heimat zuzog. Zwar brachte ihn dieser Weg dem Liebchen nicht näher, zwar konnte er nichts sein nennen, als das Roß, das er eben ritt, und die Burg seiner Läter, von welcher der Lolkswiß sang:

Ein Haus auf brei Stüten, Wer vorn hereinfommt, Kann hinten nicht fiten.

Aber er wußte, daß dem festen Willen hundert Wege offen stehen, um zum Ziel zu gelangen, und der alte Spruch des Römers: Fortes fortuna juvat, hatte ihm noch nie gelogen.

Birklich schienen auch seine Bunsche nach einer thätigen Laufbahn in Erfullung zu gehen.

Der Herzog von Württemberg hatte Reutlingen, das ihn beleidigt hatte, aus einer Reichsstadt zur Landstadt gemacht, und es war fein Zweifel an einem Krieg.

Der Erfolg ichien aber damals sehr ungewiß. Der schwäbische Bund, wenn er auch erfahrenere Feldherren und geübtere Soldaten zählte, hatte doch in allen Kriegen durch Uneinigkeit sich selbst geschadet. Ulerich, auf seiner Seite, hatte vierzehntausend Schweizer, tapfere, fampfgeübte Männer geworben, aus seinem eigenen Lande

konnte er, wenn auch minder geübte, doch zahlreiche und tüchtige Truppen ziehen, und so stand die Wage im Februar 1519 noch ziemlich gleich.

Wo alles um ihn her Partei nahm, glaubte Georg nicht mußig bleiben zu burfen. Ein Krieg war ihm erwunscht. Es war eine Laufbahn, die ihn feinem Ziele, um Marie wurdig freien zu können, bald nahe bringen konnte.

Btvar zog ihn sein Herz weber zu ber einen, noch zu ber anbern Bartei. Bom Herzog sprach man im Lande schlecht, des Bundes Abssichten schienen nicht die reinsten. Als aber durch Geld und Klagen der Huttischen, und durch die Aussicht auf reiche Beute bestochen, achtzehn Grafen und Herren, deren Bestihungen an sein Gütchen grenzten, auf einmal dem Herzoge ihre Dienste aufsagten, da schien es ihn zum Bunde zu ziehen. Den Ausschlag gab die Nachricht, daß der alte Lichtenstein mit seiner Tochter in Ulm sich besinde. Auf jener Seite, wo Marie war, durste er nicht sehlen, und so bot er dem Bunde seine Dienste an.

Die fränkische Nitterschaft, unter Anführung Ludwigs von Hutten, zog sich am Ansang bes März gegen Augsburg hin, um sich bort mit Ludwig von Bahern und den übrigen Bundesgliedern zu vereinigen. Bald hatte sich das Heer gesammelt, und ihr Weg glich einem Triumphzug, je näher sie dem Gebiete ihres Feindes kamen.

Herzog Ulerich war bei Blaubeuren, ber äußersten Stadt seines Landes gegen Ulm und Bapern hin, gelagert. In Ulm sollte jett noch einmal zuvor im großen Kriegsrat der Feldzug besprochen werden, und dann hoffte man in kurzer Zeit die Württemberger zur entscheidenden Schlacht zu nötigen. Un friedliche Unterhandlungen wurde, da man so weit gegangen war, nicht mehr gedacht, Krieg war die Losung und Sieg der Gedanke des Heeres, als ein frischer Morgenwind ihnen die Grüße des schweren Geschützes von den Wällen der Stadt entgegentrug, als das Geläute aller Glocken zum Willkomm vom andern Ufer der Donau herübertönte.

Wohl schlig auch Georgs Herz höher bei dem Gedanken an seine erste Waffenprobe. Aber wer je in ähnlicher Lage sich besand, wird ihn nicht tadeln, daß auch friedlichere Gedanken in seiner Seele aufzogen und ihn Kampf und Sieg vergessen ließen. Als zuerst, noch in weiter Ferne, das kolossale Münster aus dem Nebel auftauchte, als nachher der verhüllende Dunstschleier herabsiel und die Stadt mit ihren dunkeln Backteinmauern, mit ihren hohen Thorturmen sich vor seinen Bliden ausbreitete, da kamen alle

<sup>1</sup> Siehe C. Pfaffs Geidichte I. 288.

Zweisel, die er früher tief in die Brust zurückgedrängt hatte, schwerer als je über ihn. "Schließen jene Mauern auch die Geliebte ein? Hat nicht ihr Vater, seinem Herzog treu, vielleicht in die seindlichen Scharen sich gestellt, und darf der, dessen ganze Hoffnung darauf beruht, den Later zu gewinnen, darf er sich jenem gegen- überstellen, ohne sein ganzes Glück zu vernichten? Und ist der Vater auf seindlicher Seite, kann Marie möglicherweise noch in jenen Mauern sein? Und wenn alles gut wäre, wenn unter der sestlichen Menge, die sich zum Andlick des einziehenden Heeres drängt, auch Marie auf ihn herabschaut, hat sie auch die Treue noch betwahrt, die sie geschworen?"

Doch ber letzte Gedanke machte balb einer freudigeren Gewißheit Raum; benn wenn sich auch alles Unglück gegen ihn verschwor, Mariens Treue, er wußte es, war unwandelbar. Mutig drückte er die Schärpe, die sie ihm gegeben, an seine Brust, und als jetzt die Ulmer Reiterei sich an den Zug anschloß, als die Zinken und Trompeten ihre mutigen Weisen anstimmten, da kehrte seine alte Freudigkeit wieder, stolzer hob er sich im Sattel, kühner rückte er das Barett in die Stirne, und als der Zug in die sesslich geschmückten Straßen einbog, musterte sein scharses Auge alle Fenster der hohen Häuser, um sie zu erspähen.

Da gewahrte er sie, wie sie ernst und sinnend auf das fröhliche Gewühl hinabsah; er glaubte zu erkennen, wie ihre Gedanken in weiter Ferne den suchten, der ihr so nahe war; schnell drückte er seinem Pferde die Sporen in die Seiten, daß es sich hoch aufbäumte, und das Pflaster von seinem Hufschlag ertönte. Aber als sie sich zu ihm herabwandte, als Auge dem Auge begegnete, als ihr freudiges Erröten dem Glücklichen sagte, daß er erkannt und noch immer geliebt sei, da war es um die Besinnung des guten Georg geschehen; willenlos folgte er dem Zuge vor das Rathaus, und es hätte nicht viel gesehlt, so hätte ihn seine Sehnsucht alle Rücksichten vergessen lassen, und ihn unwiderstehlich zu dem Echaus mit dem Erker hingezogen.

Schon hatte er die ersten Schritte nach jener Seite gethan, als er sich von fräftiger Hand am Urm angesaßt fühlte.

"Bas treibt Ihr, Junker?" rief ihm eine tiefe, wohlbekannte Stimme ins Ohr. "Dort hinauf geht es die Rathaustreppe. Wie? ich glaube, Ihr schwindelt; wäre auch kein Bunder, denn das Frühstück war gar zu mager. Seid getrost, Freundchen, und kommt. Die Ulmer führen gute Weine, wir wollen Euch mit altem Ramsthäler anstreichen."

Wenn auch ber Fall aus seinem Freudenhimmel, in welchem er einige Minuten geschwebt hatte, auf ben Nathausplag in Ulm etwas unsanft war, so wußte er boch bem alten Herrn von Breitenstein, seinem nächsten Grenznachbar in Franken, Dank, daß er ihn aus seinen Träumen aufgeschüttelt und von einem übereilten Schritte zurückgebalten hatte.

Er nahm baher freundlich ben Urm bes alten Herrn und folgte mit ihm ben übrigen Rittern und Herren, die sich von dem scharfen Morgenritte an der guten Mittagskojt, die ihnen die freie Reichsstadt

aufgesett hatte, wieder erholen wollten.

#### III.

"Ich höre rauschende Musik, bas Schloß ist Bon Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen? Schiller.

Der Saal des Rathauses, wohin die Angekommenen geführt wurden, bildete ein großes, längliches Viered. Die Wände und die ju ber Bröße des Saales unverhältnismäßig niedere Decke waren mit einem Getäfer von braunem Holz ausgelegt, unzählige Fenfter mit runden Scheiben, worauf die Wappen der edlen Geschlechter von Ulm mit brennenden Farben gemalt waren, zogen fich an ber einen Seite bin, die gegenüberstehende Wand füllten Gemälde berühmter Bürgermeister und Rathsberrn ber Stadt, die beinabe alle in der gleichen Stellung, die Linke in die Bufte, die Rechte auf einen reichbehängten Tisch gestützt, ernst und feierlich auf die Gäste ihrer Enkel herabsahen. Diese drängten sich in verworrenen Gruppen um die Tasel her, die, in Form eines Hufeisens aufgestellt, beinahe die ganze Weite des Saales einnahm. Der Rat und die Patrizier, die heute im Namen der Stadt die Sonneurs machen sollten, stachen in ihren zierlichen Festfleidern mit den steifen schnee= weißen Salstrausen wunderlich ab gegen ihre bestaubten Gafte, die, in Lederwerk und Gifenblech gehüllt, oft gar unfanft an die seidenen Mantelein und samtenen Gewänder streiften. Man hatte bis jett noch auf den Herzog von Babern gewartet, der, einige Tage borher eingetroffen, zu dem glänzenden Mittagsmahl zugefagt hatte; als aber fein Rammerling feine Entschuldigung brachte, gaben die Trompeter das ersehnte Zeichen, und alles drängte fich so ungestüm zur Tafel, daß nicht einmal die gaftfreundliche Ordnung des Rates, ber je zwischen zwei Gafte einen Ulmer feten wollte, gehörig beobachtet wurde.

Breitenstein hatte Georg auf einen Sitz niedergezogen, ben er ihm als einen ganz vorzüglichen anpries. "Ich hätte Cuch," sagte ber alte Herr, "zu ben Gewaltigen ba oben, zu Frondsberg,

Sichingen, Hutten und Waldburg setzen können, aber in solcher Gesellschaft kann man den Hunger nicht mit gehöriger Ruhe stillen. Ich hätte Such ferner zu den Nürnbergern und Augsburgern sühren können, dort unten, wo der gebratene Pfau steht, — weiß Gott, sie haben keinen übeln Platz, — aber ich weiß, daß Euch die Städtler nicht recht behagen, darum habe ich Euch hieher gesetzt, Schauet Euch hier um, ob dies nicht ein trefslicher Platz ist. Die Gesichter umher kennen wir nicht, also braucht man nicht viel zu schwatzen. Rechts haben wir den geräucherten Schweinskopf mit der Zitrone im Maul, links eine prachtvolle Forelle, die sich vor Verzgnügen in den Schwanz beißt, und vor uns diesen Redziemer, so fett und zart, wie auf der ganzen Tasel keiner mehr zu sinden ist."

Georg dankte ihm, daß er mit so viel Umsicht für ihn gesorgt kabe, und betrachtete zugleich flüchtig seine Umgebung. Sein Nachbar rechts war ein junger zierlicher Herr von etwa fünsundzwanzig dis dreißig Jahren. Das frischgekämmte Haar, duftend von twohlriechenden Salben, der kleine Bart, der erst vor einer Stunde mit warmen Zänglein gekräuselt sein mochte, ließen Georg, noch ehe ihn die Mundart davon überzeugte, in ihm einen Ulmer Herrn erraten. Der junge Herr, als er sah, daß er von seinem Nachbar bemerkt wurde, bewies sich sehr zuvorkommend, indem er Georgs Becher aus einer großen silbernen Kanne füllte, auf glückliche Ankunst und gute Nachbarschaft mit ihm anstieß und auch die besten Bissen von den unzähligen Reben, Hasen, Schweinen, Fasanen und wilden Enten, die auf silbernen Platten umherstanden,

dem Fremdling auf den Teller legte.

Doch biesen konnte weber seines Nachbars zuvorkommende Gefälligkeit, noch Breitensteins ungemeiner Appetit zum Essen. Er war noch zu sehr beschäftigt mit dem geliebten Bilde, das sich ihm beim Einzug gezeigt hatte, als daß er die Ermunterungen seiner Nachbarn besolgt hätte. Gedankenvoll sah er in den Becher, den er noch immer in der Hand hielt, und glaubte, wenn die Bläschen des alten Weines zersprangen und in Kreisen verschwebten, das Bild der Geliebten aus dem goldenen Boden des Bechers auftauchen zu sehen. Es war kein Wunder, daß der gesellige Herr zu seiner Rechten, als er sah, wie seine Gast, den Becher in der Hand, jede Speise verschwährte, ihn für einen unverbesserlichen Zechstuder hielt. Das feurige Auge, das unverwandt in den Becher sah, der lächelnde Mund des in seinen Kräumen versunkenen Jünglings schienen ihm einen jener echten Weinkenner anzuzeigen, die auf feingeübter Junge den Gehalt des edlen Trankes lange zu prüsen pslegen.

Um der Ermahnung des wohledlen Rates, den Gästen das Mahl so angenehm als möglich zu machen, gehörig nachzukommen, suchte er auf der entdeckten schwachen Seite dem jungen Mann beizukommen. Es war zwar gegen die Gewohnheit des jungen Ulmers, viel Wein zu trinken, aber dem jungen Mann zuliebe, der etwas so Hohes und Gebietendes an sich hatte, mußte er schon ein übriges thun. Er schenkte sich seinen Becher wieder voll und begann: "Nicht wahr, Herr Nachbar, das Weinchen hat Feuer und einen seinen Geschmack? Freilich ist es kein Würzburger, wie Ihr in Franken ihn gewohnt sein werdet, aber es ist echter Ellsinger aus dem Ratskeller und immer seine achtzig Jahre alt."

Verwundert über diese Anrede, setzte Georg den Becher nieder und antwortete mit einem kurzen "Ja, ja! —" der Nachbar ließ aber den einmal ausgenommenen Faden nicht so bald wieder fallen. "Es scheint," suhr er fort, "als munde er Euch doch nicht ganz; aber da weiß ich Rat. Seda! gebt eine Kanne Uhlbacher hieher! Versucht einmal diesen, der wächst zunächst an des Württembergers Schloß; in diesem müßt Ihr mir Bescheid thun: Kurzen Krieg, großen Sieg!"

Georg, dem dieses Gespräch nicht recht zusagte, suchte seinen Nachbar auf einen andern Weg zu bringen, der ihn zu anziehenderen Nachrichten führen konnte. "Ihr habt," sprach er, "schöne Mädchen hier in Ulm, wenigstens bei unserem Einzuge glaubte ich deren viele zu bemerken."

"Meiß Gott," entgegnete der Ulmer, "man könnte damit pflastern."
"Das wäre vielleicht so übel nicht," suhr Georg fort, "denn das Plaster Gurer Straßen ist herzlich schlecht. Aber fagt mir, wer wohnt dort in dem Ecknas mit dem Erker; wenn ich nicht irre, schauten dort zwei feine Jungfrauen heraus, als wir einritten."

"Habt Ihr biese auch schon bemerkt?" lachte jener. "Bahrhaftig, Ihr habt ein scharfes Auge und seid ein Kenner. Das sind meine lieben Basen mütterlicherseits, die kleine Blonde ist eine Besserr, die andere ein Fräulein von Lichtenstein, eine Württembergerin, die auf Besuch dort ist."

Georg dankte im stillen dem Himmel, der ihm gleich mit einem so nahen Verwandten Mariens zusammenführte. Er beschloß, den Zufall zu benutzen, und wandte sich, so freundlich er nur konnte, zu seinem Nachbar: "Ihr habt ein paar hübsche Mühmchen, Herr von Besserer..."

"Dieterich von Kraft nenne ich mich," fiel jener ein, "Schreiber

des großen Rates."

"Ein paar schöne Rinder, Herr von Kraft; und Ihr besuchet sie

wohl recht oft?"

"Ja wohl," antwortete der Schreiber des großen Rates, "besonders seit die Lichtenstein im Hause ist. Zwar will mein Bäschen Bertha etwas eifersüchtig werden, denn im Vertrauen gesagt, wir waren vorher ein Herz und eine Seele, aber ich thue, als merke ich es nicht, und stehe mit Marien um so besser."

Diese Nachricht mochte nicht so gar angenehm in Georgs Ohren klingen, benn er preste bie Lippen zusammen, und seine Wangen

färbten sich bunkler.

"Ja, lachet nur," fuhr ber Ratsschreiber fort, dem der ungewohnte Geift des Weines zu Kopfe stieg; "wenn Ihr wüßtet, wie sie sich beide um mich reißen. — Zwar — die Lichtenstein hat eine verdammte Art, freundlich zu sein; sie thut so vornehm und ernst, daß man nicht recht wagt, in ihrer Gegenwart Spaß zu machen, noch weniger läßt sie ein wenig mit sich schäfern, wie Bertha, aber gerade das kommt mir so wunderhübsch vor, daß ich elsmal wieder komme, wenn sie mich auch zehnmal fortgeschickt hat. Das macht aber," murmelte er nachdenklicher vor sich hin, "weil der gestrenge Herr Vater da ist, vor dem scheut sie sich; laßt nur den einmal über der Ulmer Markung sein, so soll sie schon firre werden."

Georg wollte sich nach dem Later noch weiter erkundigen, als sonderbare Stimmen ihn unterbrachen. Schon vorher hatte er mitten durch das Geräusch der Speisenden diese Stimmen zu hören geglaubt, wie sie in schleppendem, einförmigem Tone ein paar kurze Säte hersagten, ohne zu verstehen, was es war. Jetzt hörte er dieselben Stimmen ganz in der Nähe, und bald bemerkte er, welchen Inhaltes ihre eintönigen Säte waren. Es gehörte nämlich in den guten alten Zeiten, besonders in Neichsstädten, zum Ton, daß der Hausvater und seine Frau, wenn sie Gäste geladen hatten, gegen die Mitte der Tafel aufstanden und bei jedem einzelnen umhergingen, mit einem herkömmlichen Sprüchlein zum Essen und Trinken zu nötigen.

Diese Sitte war in Ulm so stehend geworden, daß der hohe Rat beschloß, auch an diesem Mahl feine Ausnahme zu machen, sondern ex officio einen Hausbater samt Hausfrau aufzustellen, um diese Pflicht zu üben. Die Wahl siel auf den Bürgermeister und

ben ältesten Ratsherrn.

Sie hatten schon zwei Seiten ber Tafel nötigend umgangen, fein Bunder, daß ihre Stimmen durch die große Anstrengung endlich rauh und heiser geworden waren, und ihre freundschaftliche Ausmunterung wie Drohung klang. Eine rauhe Stimme tönte in

Georgs Ohr: "Warum effet Ihr benn nicht, warum trinket Ihr benn nicht?" Erschrocken wandte sich ber Gefragte um und sah einen starken, großen Mann mit rotem Gesicht; ehe er noch auf die schrecklichen Tone antworten konnte, begann an seiner andern Seite ein kleiner Mann mit einer hoben bunnen Stimme:

> "So esset boch und trinket satt, Was der Magistrat Euch vorgesetzet hat."

"Hab' ich's doch schon lange gedacht, daß es so kommen würde," siel der alte Breitenstein ein, indem er ein wenig von der Anstrengung, mit welcher er den Rehziemer bearbeitet hatte, ausruhte.

"Da fitt er und schwatt, statt die fostlichen Braten zu genießen,

Die uns die Herren in fo reichlicher Fulle vorgesett haben."

"Mit Berlaub," unterbrach ihn Dietrich von Kraft, "ber junge Berr ift nichts, er ist ein Zechbruder und trefflicher Beinschmeder; hab' ich's nicht gleich weg gehabt, daß er gerne zu tief ins Glas gudt? Darum table ihn keiner, wenn er sich lieber an den Uhl-

bacher hält."

Georg wußte gar nicht, wie er zu dieser sonderbaren Schutzede kam; er war im Begriff, sich zu entschuldigen, als ihn ein neuer Anblick überraschte. Breitenstein hatte sich jest über den Schweinstopf mit der Zitrone im Maul erbarmt, hatte die Zitrone geschickt aus dem Nachen des Tieres operiert und begann mit großem Behagen und geübter Hand die weitere Sektion vorzunehmen; da trat der Bürgermeister auch zu ihm, und eben, als er an einem guten Bissen kaute, hub er an: "Warum esset Ihr denn nicht, warum trinket Ihr denn nicht?" Dieser sah den Nötigenden mit starren Blicken an, zum Neden hatten seine Sprachorgane keine Zeit. Er nickte daher mit dem Haupte und deutete auf die Reste des Nebziemers; der kleine Mann mit der Fistelstimme ließ sich aber nicht irre machen, sondern sprach freundschaftlichst:

"So effet boch und trinket fatt, Was der Magistrat Guch vorgesethet hat."

So war es nun in den "guten alten Zeiten!" Man konnte sich wenigstens nicht beklagen, nur zu einem Schauessen geladen worden zu sein. Bald aber bekam die Tafel eine andere Gestalt. Die großen Schüsseln und Platten wurden abgetragen, und geräumigere Humten, größere Kannen, gefüllt mit edlem Weine, aufgesetzt. Die Umtränke und das in Schwaben schon damals sehr häusige Zutrinken begann, und nicht lange, so äußerte auch der Wein seine Wirkungen. Dieterich Späth und seine Gesellen sangen Spottlieder auf Herzog Ulerich und bekräftigten jeden Fluch oder schlechten

Dit, ben einer ausbrachte, mit Gelächter ober einem guten Trunke. Die frankischen Ritter murfelten um die Guter bes Bergogs und tranken einander bas Tübinger Schloß im Weine ab. Ulrich von Sutten und einige seiner Freunde hielten in lateinischer Sprache eine laute Kontrovers mit einigen Stalienern wegen des Angriffs auf den römischen Stuhl, den furz zuvor ein unberühmter Monch in Wittenberg unternommen hatte; Die Nürnberger, Augsburger und einige Ulmer Herren, Die sich zusammengethan hatten, waren über den Glanz ihrer Republiken in Streit geraten, und fo füllte Gelächter, Gefang, Zanken und ber dumpfe Rlang der filbernen und ginnernen Becher ben Saal.

Rur am oberen Ende ber Tafel herrschte anständigere, ruhigere Fröhlichkeit. Dort saßen Georg von Frondsberg, der alte Ludwig hutten, Waldburg Truchses, Franz von Sidingen und noch andere

ältliche, gesette Berren.

Dorthin wandte jest auch ber Bundeshauptmann hans von Breitenstein, nachdem er fich genugfam gefättigt hatte, feine Blide und sprach zu Georg: "Das Lärmen um uns her will mir gar nicht behagen; wie wäre es, wenn ich Euch jetzt dem Frondsberg vorstellte, wie Ihr in den letzten Tagen gewünscht habt?"

Georg, beffen Wunsch ichon lange war, bem Rriegsoberften befannt zu werden, stand freudig auf, um bem alten Freunde zu folgen. Wir werden ihn nicht tadeln, daß fein herz bei diefem Gange ängstlicher pochte, feine Wangen sich höber färbten, feine Schritte, je näher er fam, ungewiffer und zögernder wurden. Wen haben nicht in seiner Jugend, wenn er einem glänzenden, ruhmbefränzten Borbild nabte, ahnliche Gefühle bestürmt? Wem fank ba nicht sein eigenes Ich zur Unbedeutenheit zusammen, während ber Gefeierte zum Riesen wuchs? Georg von Frondsberg galt ichon bamals für einen ber berühmtesten Feldherren seiner Zeit. Stalien, Frankreich und Deutschland erzählten von seinen Siegen, und die Kriegsfunst wird ihn ewig in ihren Unnalen nennen, benn er war ber Stifter und Gründer eines geordneten, in Reihen und Bliedern fechtenden Fußvolkes. Sagen und Chroniken erhielten das Bild dieses Helden bis auf unsere Tage, und wer gedenkt nicht unwillfürlich jener homerischen Helden, wenn er von diesem Manne liest: "Er war so stark an Gliedern, wenn er ben Mittelfinger ber rechten Sand ausstreckte, daß er damit den stärksten Mann, fo sich fteif ftellte, vom Plate ftogen, ein rennendes Pferd beim Zaum ergreifen und stellen, die großen Buchsen und Mauerbrecher allein von einem Orte zum andern führen fonnte?" Bu ihm führte Breitenstein ben Jüngling.

"Ben bringt Ihr uns da, Hans?" rief Georg von Frondsberg, indem er ben hochgewachsenen, schönen, jungen Mann mit Teil=nahme betrachtete.

"Seht ihn Euch einmal recht an, werter Herr," antwortete Breitenstein, "ob Euch nicht beifällt, in welches Saus er gehören

maa?'

Aufmerksamer betrachtete ihn der Feldhauptmann; auch der alte Truchseß von Waldburg wandte prüsend sein Auge herüber. Georg war schücktern und blöde vor diese Männer getreten; aber sei es, daß die freundliche, zutrauliche Weise Frondsbergs ihm Mut machte, sei es, daß er fühlte, wie wichtig der Augenblick für ihn sei, er bekämpste die Scham, den Blicken so vieler berühmter Männer ausgesetzt zu sein, und sah ihnen entschlossen und mutig ins Gesicht.

"Jest, an diesem Blide erkenne ich bich," fagte Frondsberg und

bot ihm die Hand, "du bist ein Sturmfeber?"

"Georg Sturmfeber," antwortete der junge Mann, "mein Vater war Burkhard Sturmfeber, er fiel, wie man mir fagte, in Italien an Eurer Seite."

"Er war ein tapferer Mann," sprach der Feldhauptmann, dessen Auge immer noch sinnend auf Georgs Zügen ruhte; "an manchem warmen Schlachttag hat er treu zu mir gehalten; wahrlich, sie haben ihn allzufrühe eingescharrt! Und du," setzte er hinzu, "du hast dich eingestellt, um seiner Spur zu folgen? Was treibt dich schon so frühe aus dem Neste und bist kaum flügg?"

"Ich weiß schon," unterbrach ihn Waldburg mit rauher, unangenehmer Stimme; "bas Bögelein will sich ein paar Flöckchen

Wolle suchen, um bas alte Nest zu flicken!"

Diese rohe Unspielung auf die verfallene Burg seiner Uhnen jagte eine hohe Glut auf die Wangen des Jünglings. Er hatte sich nie seiner Dürstigkeit geschämt, aber dieses Wort klang so höhnend, daß er sich zum erstenmale dem reichen Spötter gegenüber recht arm sühlte. Da siel sein Blid über Truchses Waldburg hin durch die Scheiben auf jenes wohlbekannte Erkerfenster; er glaubte Mariens Gestalt zu erblicken, und sein alter Mut kehrte wieder. "Ein jeder Kampf hat seinen Preis, Herr Nitter," sagte er, "ich habe dem Bund Kopf und Urm angetragen; was mich dazu treibt, kann Such gleichgültig sein."

"Nun, nun!" erwiderte jener, "wie es mit bem Arm aussieht, werden wir feben, im Ropfe muß es aber nicht fo gang bell fein,

da Ihr aus Spaß gleich Ernst macht."

Der gereizte Jüngling wollte wieder etwas darauf erwidern, Frondsberg aber nahm ihn freundlich bei der Hand: "Ganz wie

bein Vater, lieber Junge; nun, bu willst zeitlich zu einer Nessel werden. 1 Und wir werben Leute brauchen, benen bas Herz am rechten Flede sitt. Daß bu bann nicht ber lette bist, barfit bu

gewiß fein."

Diese wenigen Worte aus dem Munde eines durch Tapferfeit und Kriegskunft unter seinen Zeitgenossen hochberühmten Mannes übten so besäuftigende Gewalt über Georg, daß er die Antwort, die ihm auf der Zunge schwebte, zurückträngte und sich schweigend von der Tafel in ein Fenster zurückzog, teils um die Obersten nicht weiter zu stören, teils um sich genauer zu überzeugen, ob die flüchtige Erscheinung, die er vorhin gesehen, wirklich Marie gewesen sei.

Als Georg die Tafel verlassen hatte, wandte sich Frondsberg zu Waldburg: "Das ist nicht die Art, Herr Truchses, wie man tüchtige Gesellen für unsere Sache gewinnt; ich wette, er ging nicht mit halb so viel Eifer für die Sache von uns, als er zu

uns brachte."

"Müßt Ihr bem jungen Laffen auch noch das Wort reden?" fuhr jener auf. "Was braucht es da? Er foll einen Spaß von seinem Obern ertragen lernen."

"Mit Verlaub," fiel ihm Breitenstein ins Wort, "das ist kein Spaß, sich über unverschuldete Urmut luftig zu machen; ich weiß

aber wohl, Ihr seid seinem Bater auch nie grun gewesen."

"Und," fuhr Frondsberg fort, "sein Oberer seid Ihr gang und gar noch nicht Er hat dem Bunde noch keinen Eid geleistet, also kann er noch immer hinreiten, wohin er will; und wenn er auch unter Guern eigenen Fahnen diente, so möchte ich Euch doch nicht raten, ihn zu hänseln; er sieht mir nicht darnach aus, als ob er

fich viel gefallen ließe!"

Sprachlos vor Zorn über den Widerspruch, den er in seinem Leben nie ertragen fonnte, blidte Truchseß den einen und den andern an, mit so wutvollen Bliden, daß sich Ludwig von Hutten schnell ins Mittel schlug, um noch ärgeren Streit zu verhüten: "Laßt doch die alten Geschichten!" rief er. "Überhaupt wäre es gut, die Tafel würde ausgehoben. Es dunkelt draußen ichon strein des Württembergers Tod ausgebracht, und die Franken dort unten sind nur noch nicht einig, ob man seine Schlösser niederbrennen oder verteilen soll."

<sup>1</sup> GB find bieg Frondsbergs eigene Worte, bie er gu Gog von Berlichingen fprach, und bie biefer in feiner Geschichte, Geite 83, auführt,

"Laßt fie immer," lachte Waldburg bitter, "die Berren durfen ja heute machen, was sie wollen, Frondsberg wird ihnen boch bas

Mort reben."

"Nein," antwortete Ludwig Hutten, "wenn einer von so etwas reben barf, bin ich es, als ber Blutracher meines Sohnes; aber ebe noch ber Krieg erklart ift, muffen folche Reben unterbleiben. Mein Better Ulerich spricht mir auch zu heftig mit ben Italienern über ben Mönch von Wittenberg, und er verschwatt sich zu sehr, wenn er in Zorn gerät. Laßt uns aufbrechen."
Frondsberg und Sidingen stimmten ihm bei, sie standen auf,

und als die Nächsten um fie ber ihrem Beispiel folgten, war ber

Aufbruch allgemein.

## IV.

Wollt ihr wissen, was die Angen sein, Womit ich sie sehe durch alle Land'? Es sind die Gedanken des Herzens mein, Damit schau ich durch Mauer und Wand. Walther von der Bogelweide.

Georg hatte in dem Fenster, wohin er sich zurückgezogen, nicht so entsernt gestanden, daß er nicht jedes Wort der Streitenden gehört hätte. Er freute sich der warmen Teilnahme, mit welcher Frondsberg sich des unberühmten, verwaisten Jünglings angenommen hatte, zugleich aber konnte er es sich nicht verbergen, daß sein erster Schritt in die friegerische Laufbahn ihm einen mächtigen, erbitterten Feind zugezogen hatte. Der Truchseß war zu bekannt im Geere wegen seines unbeugsamen Stolzes, als daß Georg hätte glauben dürsen, Huttens vermittelnde und besänstigende Worte hätten sede Erinnerung an diesen Streit verlöscht, und daß Männer von Gewicht, wie Waldburg, in solchen Fällen der vielleicht unschuldigen Ursache ihres Zornes die Schuld nicht erlassen, war ihm aus manchen Fällen wohl bekannt. Ein leichter Schlag auf seine Schulter unterbrach seine Gedanken, und er sah, als er sich umwandte, seinen freundlichen Nebensützer, den Schreiber des großen Nates, vor sich.

"Ich wette, Ihr habt Cuch noch nach keinem Quartier umgeseben," sprach Dieterich von Kraft, "und es möchte Euch auch jetzt etwas schwer werden, benn es ist bereits dunkel, und die Stadt ist

überfüllt."

Georg gestand, daß er noch nicht baran gedacht habe, er hoffe aber, in einer der öffentlichen Herbergen noch ein Plätichen zu bekommen.

"Darauf möchte ich boch nicht so sicher bauen," entgegnete jener, "und gesetzt, Ihr fändet auch in einer solchen Schenke einen Winkel, so durft Ihr doch sicherlich darauf rechnen, daß Ihr schlecht genug bedient seid. Aber wenn Such meine Wohnung nicht zu gering scheint, so steht sie Such mit Freuden offen."

Lichtenstein. 3

Der gute Natsschreiber sprach mit so viel Jerzlichkeit, daß Georg nicht Unstand nahm, sein Anerhieten anzunehmen, obgleich er beinahe fürchtete, die gastfreundliche Einladung möchte seinen Wirt gereuen, wenn die gute Laune zugleich mit den Dünsten des Weines verslogen sein werde. Jener aber schien über die Bereitzwilligkeit seines Gastes hoch erfreut; er nahm mit einem herzlichen Handschlag seinen Arm und führte ihn aus dem Saal.

Der Platz vor dem Rathaus bot indes einen ganz eigenen Unblick dar. Die Tage waren noch furz, und die Abenddämmerung war während der Tafel unbemerkt hereingebrochen; man hatte daher Fackeln und Windlichter angezündet; ihr dunkelroter Schein erhellte den großen Raum nur sparsam und spielte in zitternden Resleren an den Fenstern der gegenüberstehenden Häuser und auf den blanken Helmen und Brustharnischen der Ritter. Wildes Rusen nach Pferden und Anechten schwerter, das der Hathauses, das Klirren der nachschleppenden Schwerter, das Hinz und Herrennen der vielen Menschen mischte sich in das Gebell der Hunde, in das Wiehern und Stampsen der ungeduldigen Rosse, eine Szene, die mehr einem in der Nacht von einem Feinde übersallenen Posten, als dem Ausbruch von einem friedlichen Mahle glich.

überrascht blieb Georg unter der Halle stehen. Der Anblick so vieler fröhlichen Gesichter, der kräftigen Gestalten, die in jugendlichem Mute ansprengten, kühne Reiterkünste übten und dann singend und jubelnd in kleinen Haufen abzogen und in der Nacht verschwanden; dieser nächtliche, flüchtige Anblick erinnerte ihn, wie ungewiß, wie schnell auch diese Tage vorübergehen werden, wie alle diese fröhlichen Gesellen dem tiessten Ernste des Krieges entgegenziehen, wie mancher, noch ehe der Frühling völlig herauf ginge, mit seinem Körper den grünenden Rasen dechen werde, wie sie gesallen sein werden, ohne mit ihrem Blute etwas eingelöst zu haben, als die Thräne eines Kameraden und den kurzen Ruhm, als brave Männer vor dem Teinde geblieben zu sein.

Unwillfürlich streifte sein Auge nach jener Seite hin, wo er seinen Kampspreis wußte. Er sah bort viele Leute an den Fenstern stehen, aber der schwärzliche Rauch der Fackeln, der wie eine Wolke über den Platz hinzog, verhüllte die Gegenstände wie mit einem Schleier und ließ sie nur wie ungewisse Schatten sehen; unbefriedigt wandte er sein Auge ab. "So ist auch meine Zukunft," sagte er zu sich; das Jest ist helle, aber wie dunkel, wie ungewiß das Ziel!"

Sein freundlicher Wirt riß ihn aus biesem buftern Sinnen mit ber Frage, wo feine Knechte mit feinen Pferben feien. Wenn

ber Plat, worauf sie standen, heller erleuchtet gewesen wäre, so hätte vielleicht der gute Kraft eine flüchtige, aber brennende Röte, die bei dieser Frage über Georgs Wangen zog, bemerken können. "Ein junger Kriegsmann," antwortete er schnell gefaßt, "muß sich so viel möglich selbst zu helsen wissen, daher habe ich keine Diener bei mir, mein Pferd aber habe ich Breitensteins Knechten überzgeben."

Der Ratsschreiber lobte im Weiterschreiten die Strenge bes jungen Mannes gegen sich selbst, gestand aber, daß er, wenn er einmal zu Felde ziehe, den Dienst nicht so strenge lernen werde. Ein Blick auf sein zierlich geordnetes Haar überzeugte Georg, daß sein Begleiter aus voller Seele spreche, und die zierlich bequeme Wohnung, in welcher sie bald darauf ans

langten, widersprach diesem Glauben nicht.

Das Hauswesen bes herrn von Kraft war eine sogenannte Junggesellenwirtschaft, benn Herrn Dieterichs Eltern waren längst abgeschieden, als er in das Mannesalter und zugleich in seinen Posten beim großen Kate eintrat. Er würde sich vielleicht längst um eine Genossin seiner Herrlichkeit umgesehen haben, wenn nicht die Anmut des Junggesellenlebens, der nicht zu verachtende Vorteil, von allen jungen Damen der Stadt als eine gute Partie (nach heutigen Begriffen) angesehen und honoriert zu werden, vor allem aber, wie man sich ins Ohr flüsterte, die entschiedene Abneigung, die seine alte Amme und Haushälterin vor einer jungen Gebieterin hegte, ihn immer von diesem Schritte abgehalten hätte.

Herr Dieterich hatte ein großes Haus, nicht weit vom Münster, einen schönen Garten am Michelsberg, sein Hausgeräte war im besten Stande, die großen eichenen Kasten voll des köstlichen Linnenzeuges, das die Kraftinnen und ihre Zofen seit vielen Generationen in den langen Winterabenden zusammengesponnen hatten; die eiserne Truhe im Schlafzimmer enthielt eine erkleckliche Anzahl von Goldzülden, herr Dieterich selbst war ein hübscher, solider Herr, ging immer geschniegelt und gebügelt, mit gesetzem, anständigem Gang in den Rat, hatte einen guten Hauszund Ratsverstand, war aus einer alten Familie; war es ein Wunder, wenn die ganze Stadt sein Leben pries, und jedes hübsche Ulmer Stadtsind sich glücklich geschätzt hätte, in diesen bequem ausstaffierten Ehehimmel zu kommen?

Georg kamen übrigens diese Verhältnisse bei näherer Besichtigung nichts weniger als lockend vor. Die einzigen Hausgenossen bes Ratsschreibers waren ein alter, grauer Diener, zwei große Katen und die unförmlich dicke Amme. Diese vier Geschöpfe starrten den Gast mit großen, bedenklichen Augen an, die ihm bewiesen, wie

ungewohnt ihnen ein solcher Zuwachs der Haushaltung sei. Die Katen umgingen ihn schnurrend, mit gekrümmten Rücken, die Anme schob unmutig an der ungeheuern Buckelhaube von Golddraht und fragte, ob sie für zwei Personen das Abendessen zurichten solle? Als sie aber nicht nur ihre Frage bestätigen hörte, sondern auch den Auftrag (man war ungewiß, war es Bitte oder Befehl) bekam, das Eckzimmer im zweiten Stock für den Gast zuzurüsten, da schien ihre Geduld erschöpft; sie ließ einen wütenden Blick auf ihren jungen Gebieter schießen und verließ mit ihrem Schlüsselbund rasselbund das Gemach. Georg hörte noch lange die hohltönenden Treppen unter ihren schweren Tritten erbeben, und die öde Stille des großen Hauses gab in vielfältigem Echo das Gepolter der Thüren zurück, welche sie im Grimme hinter sich zuwarf.

Der graue Diener hatte indessen einen Tisch und zwei große Armstühle an den ungeheuern Dien gerückt; den Tisch besetzte er mit einem schwarzen Kasten, stellte zu beiden Seiten desselben ein Licht und einen silbernen Becher mit Wein und entsernte sich dann, nachdem er einige leise Worte mit seinem Herrn gewechselt hatte. Herr Dieterich lud seinen Gast ein, an seiner gewöhnlichen Abendunterhaltung teilzunehmen. Er öffnete den schwarzen Kasten,

es war ein Brettspiel.

Georg graute vor diefer Unterhaltung seines Gaftfreundes, als er ibm erzählte, daß er feit feinem zehnten Jahre alle Abende mit der Amme an diesem Spiele sich ergötze. Wie öde, wie unheimlich fam ihm das ganze haus vor. Das Rennen und Laufen ber Umme hatte doch noch an Leben und Bewegung erinnert, jetzt aber lag Grabesstille über ben weiten Gangen und Gemächern, nur zuweilen vom Knistern der Lichter, vom Tiden des Holzwurmes im schwärzlichen Getäfel und bem eintonigen Rollen ber Bürfel unterbrochen. Das Spiel hatte nie etwas Unziehendes für ihn gehabt, feine Gedanken waren auch ferne davon, und die tiefe Melancholie der öben Gemächer und der Gedanke, nur wenige Stragen von ihr entfernt, boch den langersehnten Unblick der Geliebten entbehren zu muffen, breitete buftere Schatten über seine Seele. Nur die ungeheuchelte Freude Herrn Dieterichs, beinahe alle Spiele zu gewinnen, Die seinem gutmütigen Gesicht etwas Angenehmes verlieh, entschädigte ihn für den Verluft ber langfam binfchleichenden Stunden.

Mit dem Schlag der achten Stunde führte Dietrich seinen Gast zum Abendbrot, das die Amme, trot ihres Unmutes, trefflich bereitet hatte, denn sie wollte der Ehre des Kraftschen Hauses nichts vergeben. Hier öffnete auch der Ratsschreiber wieder die Schleusen seiner Beredsamkeit, indem er seinem Gaste das Mahl durch Gespräch zu wurzen suchte. Aber umsonst spähete dieser, ob er nicht von seinem schönen Mühmchen reden werde; nur eine Ausbeute bekam er: Kraft zählte unter den württembergischen Nittern, die in Ulm anwesend seien, auch den Nitter von Lichtenstein auf. Doch schon dieses Wort erweckte dankbare Gefühle gegen die Wendung seines Schicksals in ihm. Jest erst freute er sich, einer Nartei beigetreten zu sein, die ihm sonst, außer den berühmten Namen, die sie an der Spieke trug, ziemlich gleichgültig war. So aber hatte auch ihr Later sich an dem Sammelplatze des Heeres eingefunden, und durste er auch nicht hossen, das ihm das Glück wergönnen werde, an der Seite des teuern Mannes zu sechten, so trug er doch die Gewisheit in der Brust, ihm beweisen zu können, daß Georg von Sturmseder nicht der letzte Kämpfer im Heere sei.

Der Hausherr führte ihn nach aufgehobener Tafel in sein Schlafgemach und schied von ihm mit einem herzlichen Glückwunsch für seine Ruhe. Georg sah sich das Gemach, das man ihm angewiesen hatte, näher an und fand, daß es ganz zu dem öden Kause passe. Die runden, vom Alter geblendeten Scheiben der Fenster, das dunkle Täselwerk an Wand und Decke, der große, weitvorspringende Dsen, selhst das ungeheure Bette mit breitem himmel und steisen, schweren Gardinen, sie gewährten ein düsteres, beinahe trauriges Ansehen; aber dennoch war alles zu seiner Bequemlichkeit eingerichtet. Frische, schwereniße Linnen blinkten ihm einladend aus dem Bette entgegen, als er die Vorkänge zurückschung; der Osen verbreitete eine angenehme Wärme, eine Nachtlampe war an der Decke aufgehängt, und selhst der Schlaftrunk, ein Becher wohlgewürzten, warmen Weines, war nicht vergessen. Er zog die Gardinen vor und ließ die Bilder des vergangenen Tages an seiner Seele vorsüberziehen. Geordnet und sreundlich kamen sie ansangs vorüberz, dann aber verwirrten sie sich, in buntem Gedränge führten sie seine Seele in das Neich der Träume, und nur ein teures Bild ging ihm beller auf — es war des Bild der Geliebten.

— Jit's fein Bahn? Will der Holbe, Bielgetreue, Dem ich Herz und Leben weihe, Heute noch zu Gruß und Kusse nahn? F. Haug.

Georg wurde am anderen Morgen durch ein bescheitenes Pochen an seiner Thüre erweckt. Er schlug die Vorhänge seines Bettes zurück und sah, daß die Sonne schon ziemlich hoch stehe. Es wurde wieder und stärker gepocht, und sein freundlicher Wirt, schon völlig im Putz, trat ein. Nach den ersten Erkundigungen, wie sein Gast geschlasen habe, kam herr Dieterich gleich auf die Ursache seines frühen Besuches. Der große Rat hatte gestern abend noch beschlossen, die Ankunft der Bundesgenossen auch durch einen Tanz zu seiern, der am heutigen Abend auf dem Rathause abgehalten werden sollte. Ihm, als dem Natöschreiber, kam es zu, alles anzuordnen, was zu dieser Festlichkeit gehörte: er mußte die Stadthseifer bestellen, die ersten Familien seierlich und im Namen des Rates dazu einladen, er mußte vor allem zu seinen lieben Mühmchen eilen, um ihnen dieses seltene Glück zu verkündigen.

Er erzählte bies alles mit wichtiger Miene seinem Gaste und versicherte ihn, daß er vor dem Drang der Geschäfte nicht wisse, wo ihm der Ropf stehe. Doch Georg hatte nur für eines Sinn; er durfte hoffen, Marien zu sehen und zu sprechen, und darum hätte er gerne Herrn Dieterich für seine gute Botschaft an das freudig

pochende Berg gedrückt.

"Ich sehe es Euch an," sagte dieser, "die Nachricht macht Euch Freude, und die Tanzlust leuchtet Euch schon aus den Augen. Doch Ihr sollt ein paar Tänzerinnen haben, wie Ihr sie nur wünschen könnt; mit meinem Bäschen sollt Ihr mir tanzen, denn ich bin ihr Führer bei solchen Gelegenheiten und werde es schon zu machen wissen, daß Ihr und kein anderer zuerst sie aufziehen sollet; und wie werden sie sich freuen, wenn ich ihnen einen so flinken Tänzer

verspreche!" Damit wünschte er seinem Gast einen guten Morgen und ermahnte ihn, wenn er ausgehe, sein Haus zu merken und das Mittagessen nicht zu versäumen.

herr Dieterich hatte, als sehr naher Verwandter, schon so frühe am Tage Zutritt im Sause des herrn von Besserer, besonders heute, ba ihn seine vielen Geschäfte bei diesem Morgenbesuche entschuldigten.

Er fand die Mädchen noch beim Frühstück. Wohl hätte dort manche unserer heutigen Damen einelegantes Dejeuner von gemaltem Porzellan und den nach den schönsten antiken Basen geformten Chokoladebecher vernißt; aber wenn es wahr ist, daß natürliche Anmut und Bürde auch im geringsten Aleide sich dem Auge nicht verhüllen, so dürsen wir schon mit mehr Mut gestehen, daß Marie und die fröhliche Bertha an jenem Morgen ein Biersüppchen verspeisten. Ob aber dieses Geständnis der ästhetischen Haltung dieser Damen nicht Eintrag thut? Es mag sein; wer übrigens Marien und Bertha in dem weißen Morgenhäubchen, in dem reinlichen Hauskleide gesehen hätte, würde gewiß auch, wie Better Kraft, Berlangen getragen haben, dieses Frühstück mit den holden Mädchen zu teilen.

"Ich sehe dir es an, Better," begann Bertha, "du möchtest gar zu gerne von unserer Suppe kosten, weil dir deine Amme heute einen Kinderbrei vorgesetzt hat; aber schlage dir diese Gedanken nur gleich aus dem Sinne; du hast Strafe verdient und mußt fasten.—"

"Ach, wie wir so sehnlich auf Euch gewartet haben," unterbrach

fie Marie.

"Ja wohl," fiel ihr Bertha in die Rede, "aber bilde dir nur nicht ein, daß wir eigentlich dich erwarteten; nein, ganz allein deine Neuigkeiten."

Der Natsschreiber war schon gewohnt, von Bertha so empfangen zu werden; er wollte daher, um sie zu versöhnen, daß er nicht gestern abend noch ihre Neugierde befriedigt habe, seine Nachrichten in desto längerem Strome geben; aber Bertha unterbrach ihn. "Wir kennen," sagte sie, "deine breiten Erzählungen und haben auch das meiste vom Erker aus mit angesehen; von Surem Trinkgelage, wo es arg genug hergegangen sein soll, will ich auch nichts wissen, darum antworte mir auf meine Frage." Sie stellte sich mit komischem Ernst vor ihn hin und suhr fort: "Dieterich von Kraft, Schreiber eines wohleden Nates, habt Ihr unter den Bündischen keinen jungen, überaus höslichen Herrn gesehen, mit langem, hellbraunem Haar, einem Gesicht, nicht so mildweiß wie das Eure, aber doch nicht minder hübsch, kleinem Bart, nicht so zierlich wie der Eure, aber dennoch schöner, hellblauer Schärpe mit Silber . . ."

"Ud, das ift fein anderer, als mein Gast!" rief herr Dieterich. "Er ritt einen großen Braunen, trug ein blaues Bams, an ben Schultern geschlitzt und mit hellblau ausgelegt?"

"Ja, ja, nur weiter!" rief Bertha. "Wir haben unfere eigenen

Urfachen, uns nach ihm zu erfundigen."

Marie stand auf und suchte ihr Nähzeug in dem Kasten, indem sie beiden den Nücken zusehrte; aber die Röte, die alle Augenblicke auf ihren Wangen wechselte, ließ ahnen, daß sie kein Wort von Gerrn

Dieterichs Erzählung verlor.

"Nun, das ist Georg von Sturmseter," suhr der Natsschreiber sort; "ein schöner, lieber Junge. Sonderbar, auch Ihr seid ihm gleich beim Einzug aufgefallen" — und nun erzählte er, was am Gastmahl vorgegangen sei, wie ihm der hohe Wuchs, das Gebietende und Anziehende in des Jünglings Mienen gleich anfangs aufgefallen, wie ihn der Zufall zu seinem Nachbar gemacht, wie er ihn immer lieber gewonnen und endlich in sein Haus geführt habe.

"Nun, das ist schön von dir, Better," sagte Bertha, als er geendet hatte, und reichte ihm freundlich die Hand; "ich glaube, es ist das erste Mal, daß du es wagst, Gäste zu haben. Aber das Gesicht der alten Sabine bätte ich sehen mögen, als Junker Dieter

jo fpat noch einen Gast brachte."

"D, sie war wie der Lindwurm gegen St. Georg; aber als ich ihr ganz verblümt zu verstehen gab, es könne wohl geschehen, daß ich balb eine meiner schönen Basen heimführen wurde . . . ."

"Uch, geh doch!" entgegnete Bertha, indem sie ihm hocherrötend ihre Hand entreißen wollte; aber Herr Dieterich, dem sein Mühmchen noch nie so hübsch als in diesem Augenblicke geschienen hatte, drückte die weiche Hand seiter, und Mariens ernsteres Bild verlor von Sekunde zu Sekunde an Gehalt, und die Wagschale der fröhlichen Bertha, die jetzt in holder Verschämtheit vor ihm saß, stieg hoch in den Augen des glücklichen Ratsschreibers.

Marie hatte indes schweigend das Gemach verlassen, und Bertha ergriff mit Freuden diese Gelegenheit, ein anderes Gespräch

einzuleiten.

"Da geht sie nun wieder," sagte sie und sah Marien nach, "und ich wollte darauf wetten, sie geht in ihre Kammer und weint. Ach, sie hat gestern wieder so heftig geweint, daß ich auch ganz traurig geworden bin."

"Was hat sie nur?" fragte Dieterich teilnehmend.

"Ich habe so wenig wie früher die Ursache ihrer Thränen ersahren," fuhr Bertha fort. "Ich habe gefragt und immer wieder gefragt, aber sie schüttelt dann nur den Ropf, als wenn ihr nicht

zu belfen ware. "Der unselige Krieg!" war alles, was sie mir gur Untwort gab."

"So ist ber Alte noch immer entschlossen, mit ihr nach Lichten=

ftein zurückzugeben?"

"Ja wohl," war Berthas Antwort. "Du hättest nur hören sollen, wie ber alte Mann gestern beim Einzug auf die Bündischen schimpste. Nun — er ist einmal seinem Herzog mit Leib und Seele ergeben, darum mag es ihm hingehen; aber sobald der Krieg erflärt ist, will er mit ihr abreisen."

herr Dieterich schien sehr nachdenklich zu werden. Er stütte ben Ropf auf die Sand und borte jeiner Muhme schweigend gu.

"Und denke," fuhr diese fort, "da hat sie nun gestern nach dem Eintritte der Bündischen so heftig geweint. Du weißt, sie war zwar vorher schon immer ernst und düster, und ich habe sie an manchem Morgen in Thränen gesunden; aber als habe schon dieser Einzug über das ganze Schicksal des Kriegs entschieden, so untröstlich gebärdete sie sich. Ich glaube, Ulm liegt ihr nicht so am Herzen, aber ich vermute," setzte sie geheimnisvoll hinzu, "sie hat eine heimliche Liebe im Herzen."

"Ich freilich, ich habe es ja schon lange gemerkt," seufzte Berr

Dieterich, "aber was fann ich benn bavor?"

"Du? was bu davor fannst?" lachte Bertha, auf beren Geficht bei biefen Worten alle Trauer verschwunden war. "Nein! bu bist nicht schuld an ihrem Schmerg. Sie war schon so, ebe bu sie nur

mit einem Auge gesehen haft!"

Der ehrliche Natsichreiber war sehr beschämt durch diese Versicherung. Er glaubte in seinem Herzen nicht anders, als der Abschied von ihm gehe der armen Marie so nahe, und fast schien ihr wehmütiges Bild in seinem wankelmütigen Herzen wieder das Abergewicht zu bekommen. Bertha aber ließ nicht ab, ihn mit seiner thörichten Vermutung zu höhnen, bis ihm auf einmal der Zweck seines Besuches wieder einsiel, den er während des Gespräches ganz aus den Augen verloren hatte. Sie sprang mit einem Schrei der Freude auf, als ihr der Vetter die Nachricht von dem Abendtanz mitteilte.

"Marie, Marie!" rief sie in hellen Tönen, daß die Gerufene, bestürzt und irgend ein Unglud ahnend, herbeieilte. "Marie, ein Abendtanz auf dem Rathaus!" rief ihr die beglückte Bertha schon unter der Thure entgegen.

Auch diese schien freudig überrascht von dieser Nachricht. "Wann? Kommen auch die Fremden bazu?" waren ihre schnellen Fragen, indem ein hohes Rot ihre Wangen färbte, und aus dem ernsten

Auge, bas die faum geweinten Thränen nicht verbergen konnte, ein

Strahl ber Freude brang.

Bertha und ber Better waren erstaunt über den schnellen Bechsel von Schmerz und Freude, und der letztere konnte die Bemerkung nicht unterdrücken, daß Marie eine leidenschaftliche Tänzerin sein musse. Doch wir glauben, er habe sich hierin nicht weniger geirrt, als wenn er Georg für einen Weinkenner hielt.

Als der Natsschreiber sah, daß er jest, wo die Mädchen sich in eine wichtige Beratung über ihren Anzug verwickelten, eine über-flüffige Nolle spiele, empfahl er sich, um seinen wichtigeren Geschäften nachzugehen. Er beeilte sich, seine Anordnungen zu treffen und die hohen Gäste und die angesehensten Haufer zu laden. Überall erschien er als ein Bote des Heils, denn wie die Sage erzählt, ist die Freude am Tanzen nicht erst heute über die Mädchen gekommen.

Auch seine Anordnungen waren bald getroffen. Es war noch nicht zum Grundsatz geworden, daß man nur in einer langen Reihe von Zimmern, bei flimmernden Lüstres, umgeben von jenen unzähligen, unwesentlichen Dingen, welche die Mode als notwendig preift, fröhlich sein könne. Der Nathaussaal gab hinlänglichen Raum, und die kunstlosen Lampen, die an den Wänden aufgehängt waren, hatten bisher Helle genug verbreitet, die schönen Jungfrauen von Ulm in ihrer Pracht zu sehen.

Doch nicht seine Anordnungen allein waren dem Natsschreiber gelungen, er hatte nebenbei auch manche geheime Nachricht erspäht, die bis jetzt nur der engere Ausschuß des Nates mit den Bundessobersten teilte.

Zufrieden mit dem Erfolg seiner vielen Geschäfte, kam er gegen Mittag nach Hause, und sein erster Gang war, nach seinem Gaste zu sehen. Er traf ihn in sonderbarer Arbeit. Georg hatte lange in einem schöngeschriebenen Chronikbuch, das er in seinem Zimmer gefunden hatte, geblättert. Die reinlich gemalten Bilder, womit die Anfangsbuchstaben der Kapitel unterlegt waren, die Triumphzüge und Schlachtenstücke, welche, mit kühnen Zügen entworfen, mit besonderem Fleiße ausgemalt, hin und wieder den Tert unterbrachen, unterhielten ihn geraume Zeit. Dann sing er an, erfüllt von den friegerischen Bildern, die er angeschaut hatte, seinen Helm und Harnisch, und das vom Bater ererbte Schwert zu reinigen und blank zu machen, indem er zu großem Ürgernis der Frau Sabine bald lustige, bald ernstere Weisen dazu sang.

So traf ihn sein Gastfreund. Schon unten an der Treppe hatte er die angenehme Stimme des Singenden vernommen. Er fonnte

sich nicht enthalten, noch einige Zeit an der Thure zu lauschen, ehe

er ben Gesang unterbrach.

Es war eine jener ernsten, beinahe wehmütig tonenden Beisen, wie sie, durch ihren innern Bert erhalten und fortgetragen, bis auf unsere Tage herabkamen. Noch heute leben sie in dem Munde der Schwaben, und oft und gerne haben wir, ergriffen von ihrer einfachen Schönheit, von den gehaltenen Klängen ihrer vollen Ufforde, an den lieblichen Ufern des Neckars sie belauscht.

Der Sänger begann von neuem:

"Kaum gedacht, Bar der Luft ein End' gemacht; Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Brust geschossen, Worgen in das fühle Grab.

"Doch was ist Aller Erben Freud' und Lüst'! Prahlst du gleich mit beinen Wangen, Die wie Wilch und Purpur prangen, Sieh', die Rosen welken all'.

"Darum still Geb' ich mich, wie Gott es will. Und wird die Trompete blasen, Und muß ich mein Leben lassen, Stirbt ein braver Reitersmann."

"Bahrlich, Ihr habt eine schöne Stimme," sagte Herr von Kraft, als er in das Gemach eintrat. "Aber warum singet Ihr so traurige Lieder? Ich kann mich zwar nicht mit Such messen, aber was ich singe, muß fröhlich sein, wie es einem jungen Mann von achtundzwanzig geziemt."

Georg legte sein Schwert auf die Seite und bot seinem Gastfreund die Hand. "Ihr mögt recht haben," sagte er, "was Euch betrifft; aber wenn man zu Feld reitet, wie wir, da hat ein solches Lied große Gewalt und Trost, denn es giebt auch dem Tode eine

milbe Seite."

"Nun, das ist ja gerade, was ich meine," entgegnete der Schreiber bes großen Rats. "Wozu soll man das auch noch in schönen Berslein besingen, was leider nur zu gewiß nicht ausbleibt? Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, sonst kommt er, sagt ein Sprüchwort. Übrigens hat es damit keine Not, wie jetzt die Sachen steben."

"Bie? Jit ber Krieg nicht entschieden?" fragte Georg neugierig. "Hat ber Württemberger Bedingungen angenommen?"

"Dem macht man gar keine mehr," antwortete Dieterich mit wegwerfender Miene. "Er ist die längste Zeit Herzog gewesen, jett kommt das Regieren auch einmal an uns. Ich will Euch etwas sagen," setzte er wichtig und geheimnisvoll hinzu, "aber bis jetzt bleibt es noch unter uns. Die Hand barauf! Ihr meint, der Herzog habe 14,000 Schweizer. Sie sind wie weggeblasen. Der Bote, den wir nach Zürich und Bern geschickt haben, ist zurück. Was von Schweizern bei Blaubeuren und auf der Alp liegt, muk nach Haus."

"Nach Haus zurück?" rief Georg erstaunt. "Haben die Schweizer felbit Kriea?"

"Nein," war die Antwort, "fie haben tiefen Frieden, aber kein Geld. Glaubt mir, ehe acht Tage ins Land kommen, find schon Boten ba, die bas ganze Beer nach Saufe gurudrufen."

"Und werden fie gehen?" unterbrach ihn ber Jüngling, "fie find auf ihre eigene Faust bem Herzog zu hilfe gezogen, wer kann ihnen gebieten, seine Fahnen zu verlassen?"

"Das weiß man schon zu machen. Glaubt Ihr benn, wenn an die Schweizer ber Ruf kommt, bei Berlust ihrer Güter und bei Leib= und Lebensstrafe nach Haus zu eilen,1 sie werden bleiben? Ulerich hat zu wenig Gelb, um sie zu halten, denn auf Ber= sprechungen bienen sie nicht."

"Aber ist dies auch ehrlich gehandelt?" bemerkte Georg, "heißt das nicht dem Feinde, der in ehrlicher Fehde mit uns lebt, die Waffen stehlen und ihn dann überfallen?"

"In der Politica, wie wir es nennen," gab der Ratsschreiber zur Antwort und schien sich dem unerfahrenen Kriegsmann gegen= über fein geringes Unsehen geben zu wollen, "in der Politica wird bie Chrlichkeit höchstens zum Schein angewandt. So werden die Schweizer z. B. dem Herzog erklären, daß sie sich ein Gewissen daraus machen, ihre Leute gegen die freien Städte dienen zu lassen; aber die Wahrheit ift, daß wir dem großen Baren mehr Goldgulden in die Tate drudten, als der Bergog."

<sup>1</sup> Die Gidgenoffen verboten zuerst nur die Werbungen bes Bergogs in ihren Landen, wie aus Sattler, Beilage Nr. 8 jum zweiten Teil ber Herzoge erhellt. Nachher riefen fie ihre Leute ganz gurud, und zwar auf die Vorstellungen des ichwäbischen Bundes.

"Nun, und wenn die Schweizer auch abziehen," sagte Georg, "jo hat doch Württemberg noch Leute genug, um keinen Sund über

die Alp zu laffen."

"Auch bafür wird geforgt," fuhr ber Schreiber in feiner Erläuterung fort, "wir schicken einen Brief an bie Stände von Burttemberg und ermahnen fie, das unleidliche Regiment ihres Berzogs zu bedenken, bemfelben feinen Beiftand zu thun, sondern bem Bunde zuzuziehen." 1

"Wie?" rief Georg mit Entsetzen, "bas hieße ja ben Herzog um sein Land betrügen. Wollt Ihr ihn benn zwingen, ber Regierung zu entsagen und sein schönes Württemberg mit dem Rücken angufeben ?"

"Und Ihr habt bisher geglaubt, man wolle nichts weiter, als etwa Reutlingen wieder zur Reichsstadt machen? Wovon foll benn Sutten feine 42 Gefellen und ihre Diener befolben? Wovon benn Sickingen seine tausend Neiter und zwölftausend zu Fuß, wenn er nicht ein hübsches Stückhen Land damit erkämpst? Und meint Ihr, der Herzog von Bapern wolle nicht auch sein Teil? Und wir?

Unsere Markung grenzt zunächst an Württemberg —"
"Aber die Fürsten Deutschlands," unterbrach ihn Georg unge-duldig; "meint Ihr, sie werden es ruhig mit ansehen, daß Ihr ein schönes Land in kleine Feten reißet? Der Kaiser, wird er es bulben, baß Ihr einen Herzog aus dem Lande jagt?"

Much dafür wußte herr Dieterich Rat. "Es ist fein Zweifel, baß Karl seinem Later als Raifer folgt. Ihm selbst bieten wir bas Land zur Obervormundschaft an, und wenn Ofterreich seinen Mantel darauf bedt, wer kann dagegen fein? Doch, fehet nicht fo dufter aus. Wenn Gud nach Krieg geluftet, bazu fann Rat werden. Der Abel hält noch zum Herzog, und an seinen Schlössern wird sich noch mancher die Zähne einbrechen. Wir verschwatzen übrigens das Mittagsmahl. Kommt bald nach, daß wir erfahren, was Frau Sabina uns gefocht hat." Damit verließ ber Schreiber des großen Rates von Ulm so stolzen Schrittes, als ware er selbst schon Obervormund von Württemberg, das Zimmer seines Baites.

Georg sandte ihm nicht die freundlichsten Blide nach. Zurnend schob er seinen Helm, den er noch vor einer Stunde mit fo freu-

<sup>1</sup> Ein gedrucktes Schreiben "des Bundes zu Schwaben an gemeine Landschaft zu Württemberg" dieses Inhaltes vom 24. Mart. 1519 findet fich in der Beilage Nr. 12 bei Sattler.

bigem Mute zu seinem ersten Kampfe geschmückt hatte, in die Ede. Mit Wehmut betrachtete er sein altes Schwert, diesen treuen Stahl, den sein Vater in manchem guten Streite geführt, den er sterbend seinem verwaisten Knaben als einziges Erbe vom Schlachtseld gesendet hatte. "Ficht ehrlich!" war das Symbol, das der Waffenschmied in die schwe Klinge gegraben hatte, und er sollte sie für eine Sache führen, die ihre Ungerechtigkeit an der Stirne trug? Wo er der Kriegstunst erfahrener Männer, der Tapferkeit des einzelnen die Entscheidung zutraute, da sollten geheime Känke, die Politica, wie Herr Dieterich sich ausdrückte, entscheiden? Woihn der fröhliche Glanz der Wassen, die Ausstückte, ehr habgierigen Planen dieser Menschen bienen? Ein altes Fürstenhaus, dem seine Uhnen gerne gedient hatten, sollte er von diesen Spießbürgern vertreiben sehen? Unerträglich wollte ihm auch der Gedanke scheinen, von diesem Kraft sich belehren lassen zu müssen.

Doch dem Unmut über seinen gutmütigen Wirt konnte er nicht lange Raum geben, wenn er bedachte, daß ja jene Plane nicht in seinem Kopfe gewachsen seien, und daß Menschen, wie dieser politische Ratsschreiber, wenn sie einmal ein Geheimnis, einen großen Gedanken in Ersahrung gebracht haben, ihn hegen und pflegen wie ihren eigenen, daß sie sich mit dem adoptierten Kinde brüsten, als wäre es Minerva, aus ihrem eigenen harten Kopfe entsprungen.

Mit milberen Gedanken kam er zu feinem Gastfreund, als man ibn zu Tische rief.

Ja, die ganze Ansicht der Dinge wurde ihm nach einigen Stunden bei weitem erträglicher, als er sich erinnerte, daß ja auch Mariens Vater dieser Partei folge. Es war ihm, als möchte die Sache doch nicht so schwarz sein, welcher Männer wie Frondsberg ihre Dienste gelieben.

Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, Das schnell sich handhabt wie des Messers Schneide. — — Gleich heißt ihr alles schändlich oder würdig, Bös oder gut.

Dieses wahre Wort des Dichters möge die Gesinnung Georgs bezeichnen, die Gesinnung Georgs, der vielleicht allzuschnell seine Ansicht über jene Dinge änderte. Und wie die dustern Falten des Unmuts auf einer jugendlichen Stirne sich schneller glätten, wie selbst schnerzliche Eindrücke in des Jünglings Seele von freunds

lichen Bildern leicht verdrängt werden, so erhellte auch Georgs Seele ber freudige Gedanke an den Abend.

Man hat uns erzählt, daß unter die schönsten Stunden im Leben der Liebe diejenigen gehören, wo die Erwartung sich an schollt ver Lebe biefenigen gehoten, ibb bie Erioutiung sich die scholltung studie, das Gerz gehobener. So mochte auch Georg fühlen. Er träumte von den schonen Augenblicken, wo es ihm vergönnt sein werde, die Geliebte zu sehen, sie zu sprechen, ihre Hand zu fassen und in ihrem Auge zu lesen.

## VI.

"Und als er sie schwingt nun im luftigen Reigen, Da flüstert sie leise, sie kann's nicht verschweigen.

Wenn es möglich gewesen wäre, auf einem Tröbelmarkt ober in ber Auktion eines Antiquars ein "Taschenbuch zum geselligen Bersgnügen mit neuen Tanztouren vom Jahr 1519" aufzufinden, wir bätten nicht leicht so angenehm überrascht werden können, als durch einen Fund ähnlicher Art, den uns der Zufall in die Hände spielte.

Wir waren nämlich in vorliegender Hiftorie bis an bieses Kapitel gekommen, das, um der Sage zu folgen, von einem Abendtanz handeln foll; da fiel uns mit einem Male der Gedanke schwer aufs herz, daß wir ja nicht einmal wissen, wie und was man in jenen

Zeiten getanzt habe.

Wir hätten zwar schlechthin sagen können: "sie tanzten"; aber wie leicht wäre es geschehen gewesen, daß eine unserer freundlichen Leserinnen einen Unachronismus gemacht und etwa Georg von Frondsberg in ihren Gedanken einen Kotillon hätte vortanzen lassen. In dieser Berlegenheit stießen wir auf das sehr selten gewordene Buch: "Lom Unfang, Ursprung und Herfommen der Turniere im beiligen römischen Reich. Frankfurt 1564." Wir fanden in diesem Folianten unter andern trefflichen Holzschnitten einige, die einen solchen Abendtanz vorstellen, wie er zu Zeiten Kaiser Maximilians, etwa ein Jahr vor dieser Historie, gehalten wurde.

Wir durfen beinahe mit Gewißheit annehmen, daß der Abendtanz im Ulmer Rathaussaale sich in nichts von jenem angeführten unterschied, und man wird sich den deutlichsten Begriff von einem solchen Vergnügen machen, wenn wir eines dieser Bilder beschreiben.

Den Vorbergrund nehmen Zuschauer und die Pfeiffer, Trommler und Trompeter ein, die, nach dem Ausdrucke des Turnierbuches, "eins aufblasen." Zu beiden Seiten mehr dem Hintergrunde zu, steht die tanzlustige Jugend, in reiche, schwarze Stoffe gekleidet. In unsern Tagen sieht man bei solchen Gelegenheiten nur zwei Grundfarben, schwarz und weiß, worin sich Herren und Damen, wie in Nacht und Tag, geteilt haben; anders zu jenen Zeiten. Ein überraschender Glang ber Farben ftrahlt uns aus jenem Bilbe entgegen. Das berrlichste Rot von glänzendem Scharlach bis zum dunkelsten Burpur. jenes brennende Blau, bas uns noch beute an den Gemälben alter Meister überrascht, sind die freudigen Farben ihrer malerisch drapierten Gewänder. Die Mitte ber Szene nimmt ber eigentliche Tang ein. Er hat am meisten Uhnlichkeit mit ber Polonäse, benn er ist ein Umzug im Saale. Den Bug eröffnen vier Trompeter mit langen Wappenfahnen an den Instrumenten; biefen folgt der Vortänzer und feine Dame; biefe Stelle begleitet bei jedem Tange wieder ein anderer, und es entschied hiebei nicht die Geschicklichkeit, sondern der Rang bes Tänzers. Auf diese folgen zwei Fackelträger und bann Baar um Paar der lange Zug der Tanzenden. Die Damen schreiten ehrbar und züchtig einher, die Männer aber setzen ihre Füße wunderlich, wie ju fühnen Sprüngen; einige scheinen auch mit den Absätzen ju stampfen, wie wir auf jeder Kirchweihe in Schwaben noch heutzutage seben können.

So war der Abendtanz zu Ulm. Man blies schon längst zum ersten auf, als Georg von Sturmseder in den Nathaussaal eintrat. Seine Blicke schweisten durch die Reihen der Tanzenden, und endlich trasen sie Marie. Sie tanzte mit einem jungen fränkischen Nitter seiner Bekanntschaft, schien aber der eisrigen Rede, die er an sie richtete, fein Gehör zu geben. Ihr Auge suchte den Boden, ihre Miene konnte Ernst, beinahe Trauer ausdrücken; ganz anders als die übrigen Fräulein, die, in der wahren Tanzseligkeit schwimmend, ein Ohr der Mussen, das andere dem Tänzer liehen und die freundlichen Augen bald ihren Bekannten, um den Beifall in ihren Mienen zu lesen, bald ihren Tänzern zuwandten, um zu prüsen, ob ihre Aufemerksamkeit auch ganz gewiß auf sie gerichtet sei.

In gehaltenen Tönen hielten jett die Zinken und Trompeten aus und endeten; herr Dieterich Kraft hatte feinen Gaftfreund bemerkt und kam, ihn, wie er versprochen, zu seinen Muhmen zu führen. Er flüsterte ihm zu, daß er selbst schon für den nächsten Tanz mit Bäschen Bertha versagt sei, doch habe er soeben um Mariens hand

für seinen Gast geworben.

Beibe Mädchen waren auf die Erscheinung des ihnen so intersessaten Fremden vorbereitet gewesen, und dennoch bedeckte die Ersinnerung dessen, was sie über ihn gesprochen, Berthas angenehme Züge mit hoher Glut, und die Verwirrung, in welche sie sein Anblick versetze, ließ sie nicht bemerken, welches Entzücken ihm aus Mariens

Auge entgegenstrablte, wie sie bebte, wie sie mühsam nach Atem sucht, wie ihr selbst die Sprache ihre Dienste zu versagen schien.

"Da bringe ich Euch Gerrn Georg von Sturmfeber, meinen lieben Gast," begann ber Ratsschreiber, "ber um die Gunft bittet, mit

Euch zu tanzen."

"Wenn ich nicht schon diesen Tanz an meinen Better zugesagt hätte," antwortete Bertha, schneller gefaßt als ihre Base, "so solltet Ihr ihn haben, aber Marie ist noch frei, die wird mit Euch tanzen."

"So feid Ihr noch nicht verfagt, Fräulein von Lichtenftein?" fragte

Georg, indem er sich zu der Geliebten wandte.

"Ich bin an Cuch versagt," antwortete Marie. So hörte er benn jum erstenmale wieder diese Stimme, die ihn so oft mit den jüßesten Namen genannt hatte; er sah in diese treuen Augen, die

ibn noch immer so bold anblickten, wie bormals.

Die Trompeten schmetterten in den Saal; der Oberfeldleutnant Waldburg Truchseß, dem man den zweiten Tanz gegeben hatte, schritt mit seiner Tänzerin vor, die Fackelträger folgten, die Baare ordneten sich, und auch Georg ergriff Mariens Kand und schloß sich an. Jeht suchten ihre Blide nicht mehr den Boden, sie hingen an denen des Geliebten; und dennoch wollte es ihm scheinen, als mache sie dieses Wiedersehen nicht so glücklich wie ihn, denn noch immer lag eine düstere Wolke von Schwermut oder Trauer um ihre Stirne. Sie sah sich um, ob Dieterich und Bertha, das nächste Baar nach ihnen, nicht allzunahe seien. — Sie waren ferne.

"Ach, Georg," begann fie, "welch unglücklicher Stern hat bich

in dieses Beer geführt?"

"Du warst dieser Stern, Marie," sagte er; "bich habe ich auf dieser Seite geahnet, und wie glücklich bin ich, daß ich dich fand! Kannst du mich tadelu, daß ich die gelehrten Bücher beiseite legte und Kriegsdienste nahm? Ich habe ja kein Erbe, als das Schwert meines Baters; aber mit diesem Gute will ich wuchern, daß der deinige sehen soll, daß seine Tochter keinen Unwürdigen liebt."

"Ach Gott! du hast boch dem Bunde noch nicht zugesagt?" unter-

brach fie ihn.

"Angstige dich doch nicht so, mein Liebchen, ich habe noch nicht völlig zugesagt; aber es muß nächster Tage geschehen. Willst du benn deinem Georg nicht auch ein wenig Kriegsruhm gönnen? Warum magst du um mich so bange haben? Dein Vater ist alt und zieht ja doch auch mit aus."

"Ach, mein Bater, mein Bater!" flagte Marie, "er ist ja — boch brich ab, Georg, brich ab — Bertha belauscht und; aber ich

muß bich morgen sprechen, ich muß, und sollte es meine Seligkeit

fosten. Ach! wenn ich nur wüßte wie?"

"Was ängstigt dich denn nur so?" fragte Georg, dem es undegreislich war, wie Marie, statt sich der Freude des Wiedersehens dinzugeben, nur an die Gefahren dachte, denen er entgegengehe? "Du stellst dir die Gefahren größer vor, als sie sind," slüsterte er ihr tröstend zu. "Denke an nichts, als daß wir uns jetzt wieder haben, daß ich deine Hand drücken dars, daß Auge in Auge sieht wie sonst. Genieße jetzt die Augenblicke, sei heiter!"

"Beiter? D biefe Zeiten find vorbei, Georg! Sore, und fei ftand=

haft; - mein Bater ist nicht bundisch!"

"Zefus Maria! was fagft bu?" rief der Jüngling und beugte sich, als habe er das Wort des Unglücks nicht gehört, herab zu Marien;

"o fage, ift benn bein Bater nicht hier in Ulm?"

Sie hatte sich stärker geglaubt; sie konnte nicht mehr sprecken; bei dem ersten Laut waren ihre Thränen unaufhaltsam gestossen; sie antwortete nur durch einen Druck der Hand und ging mit gesenktem Haupt, nach Kraft suchend, ihren Schmerz zu bekämpsen, neben Georg her. Endlich siegte der starke Geist dieses Mädchens über die Schwäche ihrer Natur, die einem so großen, tiesen Kummer beinahe erlegen wäre. "Mein Later," flüsterte sie, "ist Herzog Ulerichs wärmster Freund, und sobald der Krieg entschieden ist, führt er mich beim auf den Lichtenstein!"

Betäubend wirbelten jetzt die Tromneln, in volleren Tönen schmetterten die Trompeten, sie begrüßten den Truchses, der eben an dem Musikor vorüberzog; er warf ihnen, wie es Sitte war, einige Silberstücke zu, und von neuem erhob sich ihr betäubender Jubel.

Das leise Gefpräch ber Liebenden verstummte vor der rauhen Gewalt bieser Tone, aber ihr Auge hatte sich in diesem Schiffbruch ihrer Liebe um so mehr zu sagen, und sie bemerkten nicht einmal, wie ein Geflüster über sie im Saal erging, das sie als das schönste Baar pries.

Aber nur zu wohl hatte Bertha diese Bemerkungen der Menge gehört. Sie war zu gutmütig, als daß Neid darüber in ihre Seele gekommen wäre, aber sie setzte sich doch im Geiste an Mariens Platz und fand, daß man vielleicht das Paar nicht minder schön gefunden hätte. Auch das Gespräch, das zwischen den beiden begonnen hatte, fiel ihr auf. Die ernste Base, die selten oder nie mit einem Mann lange sprach, schien mehr und angelegentlicher zu reden, als ihr Tänzer. Die Musik hinderte sie zu verstehen, was gesprochen wurde; die Neugierde, die man vielleicht nicht mit Unrecht jungen Mädchen ausschließlich zuschreibt, wurde in ihr rege, sie zog ihren Tänzer näher an das vordere Baar, um — ein

wenig zu lauschen; aber war es Zufall ober Absicht, das Gespräch verstummte, als sie näher kam, ober wurde so leife geführt, daß

fie nichts davon verstand.

Ihr Interesse an dem schönen jungen Mann wuchs mit diesen Sindernissen; noch nie war ihr ber gute Better Kraft so läftig geworden, als in diesen Augenblicken; denn die zierlichen Redens= arten, womit er ihr Berg zu umspinnen gedachte, verhinderte sie, jene genauer zu beobachten. Sie war froh, als endlich ber Tanz sich endigte; denn sie durfte hoffen, daß der nächste an des jungen Ritters Seite besto angenehmer für sie sein werde.

Sie täuschte sich nicht in ihrer Hoffnung; Georg fam, sie um ben nächsten Tang zu bitten, der auch sogleich begann, und sie hüpfte frohlich an seiner Seite in die Reihen. Aber es war nicht mehr derselbe, der vorhin mit Marien so freundlich gesprochen hatte. Berstört, einfilbig, in tiefe Gedanken versunken war ber junge Mann an ihrer Seite, und es war nur zu sichtbar, daß er sich immer erst wieder sammeln mußte, wenn er eine ihrer Fragen

beantworten sollte.

War das jener "höfliche Ritter," welcher sie, ohne daß sie sich je gesehen hatten, so freundlich grüßte? War es derselbe, welcher fo heiter, fo fröhlich war, als ihn Better Rraft zu ihnen führte? Derfelbe, ber mit Marien so eifrig sich unterredet hatte? Der follte diefe -? Ja, es war klar. Marie hatte ihm beffer gefallen, ach! vielleicht weil sie die erste war, die mit ihm getanzt. Je weniger Bertha gewohnt war, sich der ernsten Marie nachgesett zu feben, um fo mehr befremdete fie Diefer Sieg ihrer Bafe, um fo mehr glaubte fie fich beeifern zu muffen, ihren Rang, ihre Gaben geltend zu machen. Sie fette baher mit ihrer heiteren Geschwätig= keit das Gespräch über den bevorstehenden Krieg, das sie mit Mühe angesponnen hatte, fort, als sie nach Beendigung des Tanzes zu Marien und dem Ratsschreiber traten. "Nun, und der wiebielte Feldzug ift es denn, herr von Sturmfeder, dem Ihr jett beiwohnt?"

"Es ist mein erster," antwortete dieser furz abgebrochen, benn er war unmutig darüber, daß jene ihn noch immer im Gespräch halte, da er mit Marie so gern gesprochen hätte.

"Cuer erster?" entgegnete Bertha verwundert; "Ihr wollt mir etwas weismachen, da habt Ihr ja schon eine mächtige Narbe auf ber Stirne."

"Die bekam ich auf ber hohen Schule," antwortete Georg.

"Wie? Ihr seid ein Gelehrter?" fragte jene eifrig weiter. "Nun, und da seid Ihr gewiß recht weit weg gewesen; etwa in Padua oder Bologna, oder gar bei den Ketzern in Wittenberg?"

"Nicht so weit, als Ihr meint," entgegnete er, indem er sich zu Marien wandte; "ich war in Tübingen."

"In Tübingen!" rief Bertha voll Verwunderung. Wie ein Blig erhellte dies einzige Wort alles, was ihr bisher dunkel war, und ein Blick auf Marien, die mit niedergeschlagenen Augen, mit der Röte der Scham auf den Wangen, vor ihm stand, überzeugte sie, daß die lange Neihe von Schlüssen, die sich an jenes Wort anschlössen, ihren nur zu sicheren Grund haben. Jest war ihr auf einmal klar, warum sie der artige Nitter begrüßt, warum Marie geweint, die ihn gewiß gerne auf der seindlichen Seite gesehen hätte, warum er so viel mit jener gesprochen, warum er bei ihr selbst so einsilbig war. Es war keine Frage, sie kannten sich, sie mußten sich längst gekannt haben.

Beschämung war das erste Gefühl, das bei dieser Entdeckung Berthas Herz bestürmte; sie errötete vor sich selbst, wenn sie sich gestand, nach der Ausmerksamkeit eines Mannes gestrebt zu haben, dessen Seele ein ganz anderer Gegenstand beschäftigte. Unmut über Mariens Heimlickeit versinsterte ihre Züge. Sie suchte Entschuldigung für ihr eigenes Betragen und sand sie nur in der Falscheit ihrer Base. Hätte diese ihr gestanden, in welchem Verställichkeit ihrer Base. Hätte diese ihr gestanden, in welchem Verställichkeit ihrer Base, hätte diese ihr gestanden, in welchem Verställich sie zu dem jungen Mann stehe, sie hätte ihr nie ihre Teilnahme an ihm gezeigt, er wäre ihr dann, meinte sie, höchst gleichgültig geblieben, sie hätte nie diese Beschämung erfahren. Wir haben es von guter Hand, daß junge Damen große Beleidigungen, tiesere Schmerzen im Gesühle ihrer Würde mit Anstand zu ertragen wissen, daß sie aber ost, wenn es sich um geringe Dinge handelt, nicht Gleichmut genug besitzen, um das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, nicht Großmut genug, um zu verzessen.

Bertha hat an diesem Abend den unglücklichen jungen Mann feines Blickes mehr getvürdigt, was ihm übrigens über dem größeren Schmerz, der seine Seele beschäftigte, völlig entging. Sein Unglück wollte es auch, daß er nie mehr Gelegenheit fand, Marien wieder allein und ungestört zu sprechen; der Abendtanz ging zu Ende, ohne daß er über Mariens Schicksal und über die Gesinnungen ihres Vaters gewisser wurde, und Marie fand kaum noch auf der Treppe Gelegenheit, ihm zuzusstüftern, er möchte morgen in der Stadt bleiben, weil sie vielleicht irgend eine Gelegenheit sinden würde, ihn zu sprechen.

Berstimmt kamen die beiden Schönen nach Hause. Bertha hatte auf alle Fragen Mariens kurze Antwort gegeben, und auch diese, sei es, daß sie ahnete, was in ihrer Freundin vorgehe, sei es, weil fie selbst ein großer Schmerz beschäftigte, war nach und nach immer

büfterer, einfilbiger geworben.

Aber auf beiden lastete die Störung ihres bisherigen freund= schaftlichen Verhältnisses erst recht schwer, als sie ernft und schweigend in ihr Gemach traten. Sie hatten sich bisher alle jene fleinen Dienste geleistet, welche junge Mädchen nur zu noch engerer Freundschaft verbinden. Wie ganz anders war es heute! Bertha hatte die silberne Nadel aus dem reichen blonden haar gezogen, baß es in langen Ringelloden über den ichonen Naden herabstromte. Sie versuchte, es unter bas Nachthäubchen zu stecken; ungewohnt, diese Arbeit ohne Mariens Hilfe zu verrichten, fam sie nicht damit zustande, aber zu stolz, ihrer Feindin, wie sie Marien in ihrem Sinne nannte, ihre Berlegenheit merten zu laffen, warf fie bas Saubchen in die Ede und ergriff ein Tuch, um es um bas Saar zu winden.

Schweigend nahm Marie bas verworfene häubchen wieder auf und trat hinzu, das haar ihrer Baje nach gewohnter Weise zu

ordnen und aufzubinden.

"Sinweg, du Falsche!" rief die erzürnte Bertha, indem sie die

hilfreiche Hand zurudstieß. "Bertha, hab' ich bies um bich verdient?" sprach Marie mit Rube und Sanftmut. "D wenn bu wüßtest, wie unglücklich ich bin, bu würdest sanfter gegen mich fein!"

"Unglücklich?" lachte jene laut auf, "unglücklich! vielleicht weil ber artige herr nur einmal mit bir tanzte?"

"Du bist recht hart, Bertha," antwortete Marie, "du bist bofe

auf mich und sagst mir nicht einmal warum."

"So? Du willst also nicht wissen, daß du mich betrogen hast? Nicht wiffen, wie mich beine Beimlichkeiten bem Spott und ber Beschämung aussetzten? Ich hätte nie geglaubt, daß du so schlecht, so falsch an mir handeln würdest!"

Lon neuem erwachte in Bertha bas frankende Gefühl, fich bint= angesett zu feben; ihre Thranen strömten, fie legte Die beige Stirne in die Hand, und die reichen Locken flossen über ihr zusammen und

verhüllten die Weinende.

Thränen find die Zeichen milberen Schmerzes. Marie fannte biefe Thränen und fuhr mit mehr Vertrauen fort: "Bertha! Du schiltst meine Heimlichkeit. Ich sehe, du hast erraten, was ich nie von selbst sagen konnte. Setze dich selbst in meine Lage. Uch, du selbst, fo heiter und offen du bist, du felbst hattest mir bein Gebeimnis nicht vertrauen können. Aber jett ist es ja aus. Du weißt, was meine Lippen auszusprechen sich scheuten. Ich liebe ihn, ja ich werde

geliebt, und nicht erst von gestern ber. Willst du mich hören?

Darf ich bir alles fagen?"

Berthas Thränen flossen noch immer; sie antwortete nicht auf jene Fragen, aber Marie hob an zu erzählen, wie sie Georg im Saufe der feligen Muhme fennen gelernt habe, wie fie ihm gut gewesen, lange ebe er ihr seine Liebe gestanden. Alle jene schönen Erinnerungen lebten in ihr auf; mit glübenden Wangen, mit itrablendem Auge führte fie bie Bergangenheit herauf. Sie erzählte von so mancher schönen Stunde, vom Schwur ihrer Treue, von ihrem Abfchieb. "Und jest," fuhr fie mit wehmutigem Ladeln fort, "jest hat ihn Diefer ungludliche Krieg auf Diefe Seite geführt. Er bort, wir feien hier in Ulm, er glaubt nicht anders, als mein Bater fei bem Bunde beigetreten, er hofft, mich durch fein Schwert zu verdienen, denn er ist arm, recht arm! D Bertha, du fennst meinen Bater. Er ist fo gut, aber auch fo strenge, wenn etwas seiner Meinung widerspricht. Wird er einem Manne seine Tochter geben, der sein Schwert gegen Württemberg gezogen hat? Siehe, bas waren meine Thränen. Ach, ich wollte dir so oft sagen, warum fie fliegen, aber eine unbesiegbare Scham schlog meine Lippen. Kannst bu mir noch gurnen? Muß ich mit bem Geliebten auch die Freundin verlieren?"

Auch Mariens Thränen flossen, und Bertha fühlte ben eigenen Schmerz von dem größeren Kummer der Freundin besiegt. Sie umarmte Marie schweigend und weinte mit ihr.

"In den nächsten Tagen," suhr diese fort, "will mein Vater Ulm verlassen, und ich muß ihm folgen. Aber noch einmal muß ich Georg sprechen, nur ein Viertelstündchen. Bertha, du kannst gewiß Gelegenheit geben. Nur ein ganz kleines Viertelstündchen!"

"Du willst ihn doch nicht von der guten Sache abwendig machen?"

fragte Bertha.

"Bas nennst du die gute Sache?" antwortete Marie. "Des Herzogs Sache ist vielleicht nicht minder gut als die eure. Du sprichst so, weil ihr bündisch seid. Ich bin eine Württembergerin, und mein Later ist seinem Herzoge treu. Doch sollen wir Mädchen über den Krieg entscheiden? Laß uns lieber auf Mittel sinnen, ihn noch einmal zu sehen."

Bertha hatte über der Teilnahme, mit welcher fie die Geschichte ihrer Base zugehört hatte, ganz vergessen, daß sie ihr jemals gram gewesen war. Sie war überdies für alles Geheinnisvolle einz genommen, daher kamen ihr diese Mitteilungen erwünscht. Sie fühlte, wie wichtig und ehrenvoll der Posten einer Vertrauten sei,

und gab sich baher alle mögliche Mühe, bem liebenden Baare mit ihrem Scharffinn zu bienen.

"Ich hab's gefunden," rief fie endlich aus, "wir laden ihn geradezu

in den Garten."

"In ben Garten?" fragte Marie schüchtern und ungläubig, "und burch wen?"

"Sein Wirt, der gute Better Dieterich, muß ihn felbst bringen," antwortete sie, "das ist herrlich, und dieser darf auch kein Wörtchen

bavon merken, laß nur mich dafür forgen."

Marie, entschlossen und stark bei großen Dingen, zitterte boch bei biesem gewagten Schritte; aber ihre mutige, fröhliche Base wußte ihr alle Bedenklichkeiten auszureden, und mit erneuter Hoffnung und befreit von der Last des Geheimnisses, umarmten sich die Mädchen, ehe sie sich zur Ruhe legten.

## VII.

Und wie ein Geist schlingt um den Hals Das Liebchen sich herum:
"Willst mich verlassen, liebes herz,
Auf ewig?" und der bittere Schmerz
Macht's arme Liebchen stumm.

Schubart.

Sinnend und traurig faß Georg am Mittag nach dem festlichen Abend in seinem Gemach. Er hatte Breitenstein besucht und wenig Tröftliches für feine hoffnungen erfahren. Der Kriegsrat hatte sich an diesem Morgen versammelt, und unwiderruflich war der Krieg beschlossen worden. Zwölf Ebelknaben waren, die Absagesbriefe des Herzogs von Bahern, der Ritterschaft und gesamter Städte an ihre Langen geheftet, zum Gögglinger Thor hinausgejagt, um die Feindesbotschaft dem Württemberger nach Blaubeuren gu bringen. Auf ben Stragen rief man einander fröhlich diefe Nachricht zu, und die Freude, daß es jest endlich ins Feld geben werbe, stand beutlich auf allen Gesichtern geschrieben. Nur einen traf biefe Runde wie bas ichredliche Machtwort feines Schidfals. Der Gram trieb ihn aus bem Rreife ber frohlichen Gefellen, Die jett den Weinstuben zuzogen, um in lautem Jubel das Geburtsfest des Krieges zu begehen und das Los künftiger Siege im Würfelfpiel zu belauschen. Ach! ihm waren ja schon die Würfel gefallen! Ein blutiges Schlachtfeld behnte sich zwischen ihm und feiner Liebe aus, fie war ihm auf lange, vielleicht auf ewig verloren.

Eilige Tritie, welche die Treppe heraufstürmten, weckten ihn aus seinem Brüten. Der Ratsschreiber steckte den Kopf in die Thüre. "Glück auf, Junker!" rief er, "jetzt hebt der Tanz erst recht an. Aber Ihr wißt es vielleicht noch gar nicht? Der Krieg ist angekündigt, schon vor einer Stunde sind unsere Absageboten

ausgeritten."

"Ich weiß es," antwortete sein finsterer Gast.

"Nun, und hupft Cuch bas Berg nicht freier? Sabt Ihr auch gehört — nein, bas fonnt Ihr nicht wiffen," fuhr Dieterich fort,

indem er zutraulich näher zu ihm trat, "daß die Schweizer bereits abziehen?"

"Wie? sie ziehen?" unterbrach ihn Georg. "Also hat ber Krieg

schon ein Ende?"

"Das möchte ich nicht gerade behaupten," fuhr der Ratsschreiber bedenklich sort, "der Herzog von Württemberg ist noch ein junger, mutiger Herr und hat noch Ritter und Dienstleute genug. Zwar wird er wohl keine offene Feldschlacht mehr wagen, aber er hat seste und Burgen. Da ist einmal der Hellenstein und darin Stephan von Lichow, ein Mann wie Eisen; da ist Göppingen, das Philipp von Rechberg auch nicht auf den ersten Stückschuß ergeben wird; da ist Schorndorf, Rotenberg und Asperg, da ist vor allem Tübingen, das er tüchtig befestigt hat. Es wird noch mancher ins Gras beißen, dis ihr eure Rosse im Neckar tränket."

"Nun, nun!" fuhr er fort, als er sah, daß seine Nachrichten die finstere Stirne seines schweigenden Gastes nicht ausheitern konnten, "wenn Ihr diese kriegerischen Botschaften nicht freundlich aufenehmet, so schenkt Ihr vielleicht einem friedlicheren Auftrag ein geneigtes Ohr. Sagt einmal, habt Ihr nicht irgendwo eine Base?"

"Base? Ja, warum fraget Ihr?"

"Nun sehet, jetzt erst verstehe ich die verwirrten Reden, die vorhin Bertha vorbrachte. Als ich aus dem Nathaus kam, winkte sie mir hinauf und befahl mir, meinen Gast heute nachmittag in ihren Garten an der Donau zu führen, Marie habe Euch etwas sehr Wichtiges an Eure Base, die sie sehr gut kenne, aufzutragen. Ihr müßt mir schon den Gesallen thun, mitzugehen. Solche Geheimnisse und Aufträge sind zwar gewöhnlich nicht weit her, und ich wollte wetten, sie geben Euch ein Müsterlein für den Webstuhl, oder eine Probe seiner Wolle, oder ein tieses Geheimnis der Kochkunst, oder gar ein paar Körnlein von einer seltenen Blume mit, denn Marie ist eine große Gärtnerin; — doch, wenn Ihr gestern an dem Mädchen Gesallen gesunden habt, gehet Ihr wohl gerne mit."

Mitten in dem schmerzlichen Gedanken an die Scheidestunde mußte Georg über die List der Mädchen lachen. Freundlich bot er dem guten Boten die Hand und schiefte sich an, ihn in den Garten

zu begleiten.

Dieser lag an der Donau, ungefähr zweitausend Schritte unter der Brücke. Er war nicht groß, zeugte aber von Sorgfalt und Fleiß. Die schönen Obstbäume waren zwar noch nicht belaubt, und die in wunderlichen Formen abgestochenen Beete hatten noch seine Blumen, aber ein langer Taxusgang, der an dem Ufer des Flusses sich hinzog und in eine geräumige Laube endete, gab durch

sein helles Grün einen lebhaften Anblid und hinlänglichen Schutz gegen die einem weißen Hals und schönen Urmen so gefährlichen Strahlen ber Märzsonne. Dort, auf dem breiten, bequemen Steinsitze, wo die Lücken der Laube eine freie Aussicht die Donau hinauf und hinab gewährten, hatten die Mädchen unter mancherlei Gesprächen

ber jungen Männer geharrt.

Marie saß traurig in sich gekehrt. Sie hatte ben schönen Arm auf eine Lücke der Laube aufgestützt und das von Gram und Thränen müde Köpschen in die Hand gelegt. Ihr dunkles, glänzendes Haar hob die Weiße ihres Teints um so mehr heraus, als stiller Kummer ihre Wangen gebleicht, und schlassos Nächte dem lieblichen blauen Auge seinen sonst so überraschenden Glanz geraubt und ihm einen matteren, vielleicht nur um so anziehenderen Schimmer von Melancholie gegeben hatten. Das vollendete Bild fröhlichen Lebens, saß die frische, runde, rosige Bertha neben ihr. Wie ihre gelblichen Locken mit Mariens dunklen Haaren, ihr rundes, frisches Gesichtchen mit den ovalen, schärferen Formen ihrer Base, swie ihre freundlichen, beweglichen, hellbraunen Augen in auffallendem Kontrast kanden mit dem sinnenden, geistvollen Blick Mariens, so wurde auch jede ihrer raschen, lebhaften Bewegungen zum Gegensatz gegen sene stille Trauer.

Bertha schien ihre rosigste Laune hervorgeholt zu haben, um ihre Base zu trösten, oder doch ihren großen Schmerz zu zerstreuen. Sie erzählte und schwatzte, sie lachte und ahmte die Gebärde und Sprache vieler Leute nach, sie versuchte alle jene tausend kleinen Künste, womit die Natur ihre fröhliche Tochter ausstattete. Aber wir glauben, daß sie wenig ausrichtete, denn nur hie und da gleitete ein wehmutiges, schnell verschwebendes Lächeln über Mariens seine

Züge bin.

Endlich ergriff sie, als gar nichts mehr helfen wollte, ihre Laute, die in der Sche stand. Marie besaß auf diesem Instrument große Fertigkeit, und Bertha hätte sich sonst nicht so leicht bewegen lassen, vor der Meisterin zu spielen; doch heute hoffte sie durch ihr Geklimper wenigstens ein Lächeln ihrer Base zu entlocken. Sie setzte sich mit

großem Ernste nieder und begann:

Fragt mich jemand, was ist Minne? Wüßt' ich gern auch barum meh (r). Wer nun recht barilber sinne, Sag' mir, warum thut sie weh?? Minne ist Liebe, thut sie wohl; Thut sie tweh', heißt sie nicht Minne. D, bann weiß ich, wie sie heißen soll.

"Bo hast du dies alte schwäbische Liedchen her?" fragte Marie, die der einfachen Musik und dem liedlichen Text gerne ihr Ohr lieh. "Nicht wahr, es ist hübsch? aber es kommt noch viel hübscher, wenn du hören willst," antwortete Bertha. "Das hat mich in Nürnberg ein Meistersänger, Hans Sachs, gelehrt; es ist übrigens nicht von ihm, sondern von Walther von der Vogelweide, der wohl por dreihundert Jahren gelebt und geliebt hat. Höre nur weiter:

Ob ich recht erraten könne, Was die Minne sei? So sprecht ja. Minne ist zweier Herzen Wonne; Teilen sie gleich, so ist sie da, Doch — soll ungeteilt sein, So kann ein Herz allein sie nicht enthalten. Willst du mir helsen, traute Jungfrau mein?

"Nun, hast du geteilt mit dem armen Junker?" fragte die schelmische Bertha ihre errötende Base. Vetter Kraft möchte gerne auch mit mir teilen, einstweilen kann er aber seinen ganzen Part allein tragen. Doch du wirst wieder ernst, ich muß schon noch ein Liedchen des alten Herrn Walthers singen:

Ich weiß nicht, wie es damit geschah. Meinem Auge ift's noch nie geschehen, Seit ich sie in meinem Herzen sah, Kann ich sie auch ohne Augen sehen. Da ist boch ein Bunder mit geschehen, Denn wer gab es, daß es, ohne Augen, Sie zu aller Zeit mag sehen!

Wollt Ihr wissen, was die Angen sein, Womit ich sie sehe, durch alle Land? Es sind die Gedanken des Herzens mein, Damit schau' ich durch Mauer und Wand, Ind hüten diese sie noch so gut, Es schauen sie mit volken Angen Das Herz, der Wilke und mein Mut.

Marie lobte das Lied des Herrn Walther von der Logelweide als einen guten Trost beim Scheiden. Bertha bestätigte es. "Ich weiß noch einen Reim," sagte sie lächelnd und sang:

> Und zog sie auch weit in bas Schwabenland, Seine Angen schauen burch Mauer und Wand, Sein Blide bohren burch Jess und Stein, Er schaut durch die Alp nach dem Lichtenstein!

Mis Bertha noch im Nachspiel zu ihrem Liedehen begriffen war, ging bie Gartenforte. Männertritte tonten ben Gang herauf, und

bie Mädchen standen auf, die Erwarteten zu empfangen.

"Herr von Sturmfeder," begann Bertha nach den ersten Begrüßungen, "verzeihet doch, daß ich es wagte, Euch in meines Laters Garten einzuladen; aber meine Base Marie wünscht Euch Aufträge an eine Freundin zu geben. — Nun, und daß wir andern nicht zu kurz kommen," setzte sie zu Herrn Kraft gewandt hinzu, "so wollen wir eins plaudern und den Abendtanz von gestern mustern." Damit ergriff sie ihres Letters Hand und zog ihn mit sich in den Gang hinab.

Georg hatte sich zu Marie auf die Bank gesetzt. Sie lehnte sich an seine Brust und weinte heftig. Die süßesten Worte, die er ihr zuslüfterte, vermochten nicht, ihre Thränen zu stillen. "Marie," lagte er, "du warst ja sonst so stark, wie kannst du nun gerade jetzt allen Glauben an ein besseres Geschick, alle Hoffnung aufgeben?"

"Soffnung?" fragte fie wehmutig, "mit unferer hoffnung, mit

unferem Glud ift es für ewig aus."

"Sieh," antwortete Georg, "eben dies fann ich nicht glauben, ich trage die Gewißheit unserer Liebe in mir so innig, so tief,

und ich follte jemals glauben, baß fie untergeben konne?"

"Du hoffst noch? So höre mich ganz an. Ich muß dir ein tieses Geheimnis sagen, an dem das Leben meines Laters hängt. Mein Bater ist so sehr ein bitterer Feind des Bundes, als er ein Freund des Herzogs ist. Er ist nicht nur deswegen hier, um sein Kind abzuholen, nein, er sucht die Plane des Bundes zu erforschen und mit Geld und Rede zu verwirren. Und glaubst du, ein so bitterer Gegner des Bundes werbe seine einzige Tochter einem Jünglinge geben, der durch unser Lerderben sich emporzuschwingen sucht, einem, der sich an Menschen anschließt, die fein Recht, sondern nur Raubsuchen?"

"Dein Cifer führt dich zu weit, Marie" unterbrach sie der Jüngling. "Du mußt wissen, daß mancher Shrenmann in diesem Seere dient!" "Und wenn dies wäre," fuhr jene eifrig fort, so sind sie betrogen und verführt, wie auch du betrogen bist."

"Wer sagt bir bies so gewiß?" entgegnete Georg, welcher errötete, die Partei, die er ergriffen, von einem Mädchen so erniedrigt zu sehen, obgleich er ahnete, daß sie so unrecht nicht habe. "Wer sagt dir dies so gewiß? Kann nicht bein Later auch verblendet und betrogen sein? Wie mag er nur mit so vielem Eiser die Sache dieses stolzen, herrschsichtigen Mannes führen, der seine Eblen ermordet,

ber seine Bürger in ben Staub tritt, ber an seiner Tafel bas Mark bes Landes verpraßt und seine Bauern verschmachten läßt?"

"Ja, so schildern ihn seine Feinde," antwortete Marie, "so spricht man von ihm in diesem Heere; aber frage dort unten an den Ufern bes Nedars, ob sie ihren angestammten Fürsten nicht lieben, wenn= gleich seine Sand zuweilen schwer auf ihnen ruht. Frage jene Männer, die mit ihm ausgezogen sind, ob fie nicht freudig ihr Blut für ben Enfel Cberhards geben, ebe fie biefem ftolzen Bergog von Babern, biefen räuberischen Gblen, biefen Städtlern ibr Land abtreten."1

Georg schwieg eine Zeitlang nachdenklich. "Aber wie entschuldigen

denn diese warmen Berteidiger den Mord des Hutten?" fragte er. "Ihr sprecht immer von Eurer Chre," antwortete Marie, "und wollt nicht leiden, daß ein Herzog seine Ehre verteidige? Hutten ist nicht meuchelmörderisch gefallen, wie seine Unhänger in alle Welt ausgeschrieen haben, sondern im ehrlichen Rampfe, worin der Bergog selbst sein Leben einsetzte. Ich will nicht alles verteidigen, was er that: aber man foll nur auch bedenken, daß ein junger herr, wie ber Bergog, von schlechten Räten umgeben, nicht immer weise handeln fann. Aber er ift gewiß gut, und wenn du mußteft, wie mild, wie leutselig er sein kann!"

"Es fehlt nur noch, daß du ihn auch den schönen Berzog nennst," fagte Georg bitter lächelnd. "Du wirft reichen Ersat finden für den armen Georg, wenn er es ber Mühe wert halt, mein Bild aus

beinem Bergen zu verdrängen."

"Wahrlich, diefer kleinlichen Gifersucht habe ich dich nicht fähig gehalten," antwortete Marie, indem fie fich mit Thränen des Unmuts, im Gefühl gefränkter Würde abwandte. "Glaubft du denn, das Berg eines Madchens könne nicht auch warm für die Sache ihres Raterlandes schlagen?"

"Sei mir nicht bose," bat Georg, der mit Reue und Beschämung

einfah, wie ungerecht er fei, "gewiß, es war nur Scherz!"

"Und fannst du scherzen, wo es unser ganzes Lebensglud gilt?" entgegnete Marie. "Morgen will ber Bater Ulm verlaffen, weil der Krieg entschieden ist! Wir sehen uns vielleicht lange, lange nicht mehr, und du magst scherzen? Ach, wenn du gesehen hättest, wie ich so manche Nacht mit heißen Thränen zu Gott flehte, er moge bein Berg binüber auf unfere Seele lenken, er moge uns vor dem Unglud bewahren, auf ewig getrennt zu fein, gewiß, bu fönntest nicht so graufam scherzen!"

<sup>1</sup> Bergl. Unmerkung 1 Seite 79.

"Er hat es nicht zum Seile gelenkt," antwortete Beorg, dufter

vor sich binblidend.

"Und sollte es nicht noch möglich sein?" sprach Marie, indem sie seine Hand faßte und mit dem Ausdruck bittender Zärtlichkeit, mit der gewinnenden Sanftmut eines Engels ihm ins Auge sah. "Sollte es nicht noch möglich sein? Komm mit uns, Georg, wie gerne wird der Vater einen jungen Streiter seinem Herzog zuführen! Ein Schwert wiegt viel in solchen Zeiten, sagte er oft; er wird es dir hoch anschlagen, wenn du ihm folgst; an seiner Seite wirst du kämpfen, mein Herz wird dann nicht zerrissen, nicht geteilt sein zwischen jenseits und diesseits. Mein Gebet, wenn es um Glück und Sieg sleht, wird nicht zitternd zwischen beiden Heeren irren!"

"Halt ein!" rief ber Jüngling und bedeckte seine Augen, benn ber Sieg der Überzeugung strahlte aus ihren Blicken. Die Gewalt der Wahrheit hatte sich auf ihren süßen Lippen gelagert. "Willst du mich bereden, ein Überläuser zu werden? Gestern zog ich mit dem Heere ein, heute wird der Krieg erklärt, und morgen soll ich zu dem Herzog hinüberreiten? Kann dir meine Ehre so gleichs

gültig fein?"

"Die Chre?" fragte Marie, und Thränen entstürzten ihrem Auge. "Sie ist dir also teurer als deine Liebe? Wie anders flang es, als mir Georg ewige Treue schwur! Wohlan. Sei glücklicher mit ihr als mit mir! Aber möge dir, wenn dich der Herzog von Babern auf dem Schlachtselbe zum Ritter schlägt, weil du in unsern Fluren am schrecklichsten gewütet, wenn er dir ein Chrenstettlein umhängt, weil du Württembergs Burgen am tapfersten gebrochen, möge dir der Gedanke deine Freude nicht trüben, daß du ein Herz brachst, daß dich so treu, so zärtlich liebte!"
"Geliebte!" antwortete Georg, bessen Brust widerstreitende Gefühle

"Geliebte!" antwortete Georg, bessen Brust widerstreitende Gefühle zerrissen, "bein Schmerz läßt dich nicht sehen, wie ungerecht du bist. Doch es sei; damit du siehest, daß ich den Ruhm, der mir so freundlich winkte, der Liebe zum Opfer zu bringen weiß, so höre mich: Hinüber zu euch darf ich nicht. Aber ablassen will ich von dem Bunde, möge kämpfen und siegen, wer da will, — mein Kampf

und Sieg war ein Traum, er ist zu Ende!"

Marie sandte einen Blick des Dankes zum Himmel und belohnte die Worte des jungen Mannes mit süßem Cohne. "D! glaube mir," sagte sie, "ich fühle, wie viel dich dieses Opser kosten muß. Aber sieh mir nicht so traurig an dein Schwert hinunter. Wer frühe entsagt, der erntet schön, sagt mein Vater; es muß uns doch auch einmal die Sonne des Glückes scheinen. Jest kann ich getrost von dir scheiden; denn wie auch der Arieg sich enden mag, du kannst ja frei vor meinen Later treten, und wie wird er sich freuen, wenn ich ihm sage, welch schweres Opfer du gebracht hast!"

Berthas helle Stimme, die der Freundin ein Zeichen gab, daß der Ratsschreiber nicht mehr zurüctzuhalten sei, schreckte die Liebenden auf. Schnell trodnete Marie die Spuren ihrer Thränen und trat

mit Georg aus ber Laube.

"Better Kraft will aufbrechen," fagte Bertha, "er fragt, ob ber

Junker ihn begleiten wolle?"

"Ich muß nohl, wenn ich den Weg nach Hause nicht versehlen soll," antwortete Georg. So teuer ihm die letzten Augenblicke vor einer langen Trennung von Marie gewesen wären, so kannte er doch die strenge Sitte seiner Zeit zu gut, als daß er ohne den Better, als Landsremder, bei den Mädchen geblieben wäre.

Schweigend gingen sie ben Garten hinab, nur Herr Dieterich führte das Wort, indem er in wohlgesetten Worten seinen Jammer beschrieb, daß seine Base morgen schon Ulm verlassen werde. Aber Bertha mochte in Georgs Augen gelesen haben, daß ihm noch etwas zu wünschen übrig bleibe, wobei der uneingeweihte Zeugen überflüssig war. Sie zog den Letter an ihre Seite und befragte ihn so eifrig über eine Pisanze, die gerade zu seinen Jüßen mit ihren ersten Blättern aus der Erde sproßte, daß er nicht Zeit hatte, zu beobachten, was hinter seinem Rücken vorgebe.

Schnell benutite Georg diesen Augenblick, Marien noch einmal an sein Herz zu ziehen, aber das Rauschen von Marien schwerem seivenen Gewande, Georgs klirrendes Schwert weckten den Ratssichreiber aus seinen botanischen Betrachtungen. Er sah sich um und v Wunder! er erblickte die ernste, zuchtige Base in den Urmen

feines Gaftes.

"Das war wohl ein Gruß an die liebe Base in Franken?" fragte er, nachdem er sich von seinem Erstaunen erholt hatte.

"Nein, Gerr Ratsschreiber," antwortete Georg, "es war ein Gruß an mich selbst und zwar von der, die ich einst heimzuführen gedenke.

Ihr habt doch nichts bagegen, Better?"

"Gott bewahre! Ich gratuliere von Herzen," antwortete Herr Dieterich, der von dem ernsten Blick des jungen Kriegsmannes und von Mariens Thränen etwas eingeschüchtert wurde. "Aber der tausend, das heiß' ich veni, vidi, vici. Ich scherwenzte schon ein Vierteljahr um die Schöne und habe mich kaum eines Blicks erfreuen können, und heute muß ich nun gar den Marder selbst heraussführen, der mir das Täubchen von dem Mund wegstiehlt."

"Berzeihe ben Scherz, Better, ben wir uns mit dir machten," fiel ihm Bertha ins Wort, "sei vernünftig, und laß dir die Sache erklären." Sie sagte ihm, was er zu wissen brauchte, um gegen Mariens Bater zu schweigen. Durch die freundlichen Blicke Berthas besänstigt, versprach er zu schweigen; unter der Bedingung, setzte er schalkhaft hinzu, daß sie etwa auch einen solchen Gruß an ihn beitelle.

Bertha verwies ihm, wietvohl nicht allzu strenge, seine unartige Forderung und fragte ihn nedend an der Gartenthüre noch einmal um die Naturgeschichte des ersten Leilchens, das die Sonne hervorzgelockt hatte. Er war gutmütig genug, eine lange und gelehrte Erflärung darüber zu geben, ohne weder durch Mariens leises Weinen, noch durch Georgs klirrendes Schwert sich unterbrechen zu lassen. Ein dankender Blick Mariens, ein freundlicher Handschap von Bertha belohnten ihn dafür beim Scheiden, und noch lange wehten die Schleier der schönen Bäschen über den Gartenzaun hin den Scheidenden nach.

## VIII.

"Im stillen Alostergarten Gine bleiche Jungfrau ging; Der Mond beschien sie trübe, An ihrer Dimper hing Die Thräne zarter Liebe."

Ubland.

Ulm glich in den nächsten Tagen einem großen Lager. Statt der friedlichen Landleute, der geschäftigen Bürger, die sonst ehrbaren und ruhigen Schrittes ihrem Gewerbe nach durch die Straßen gingen, sah man überall nur wunderliche Gestalten mit Sturmhauben und Eisenhüten, mit Lanzen, Urmbrüsten und schweren Büchsen. Statt der Ratsherren in ihrer einfachen schwarzen Tracht, zogen stolze Ritter mit wehenden Helmbüschen, ganz mit Stahl bedeckt, begleitet von einer großen Schar bewaffneter Dienstleute, über die Plätze und Märkte. Noch lebhaster war dies kriegerische Bild vor den Thoren der Stadt; auf einem Anger an der Donau übte Sickingen seine Reiterei, auf einem großen Blachselde gegen Söslingen hin pslegte Frondsberg sein Fußvolk zu tummeln.

An einem schönen Morgen, etwa drei dis vier Tage, nachdem Marie von Lichtenstein mit ihrem Bater Ulm verlassen hatte, sah man eine ungeheure Menge Menschen aus allen Ständen auf jener Wiese versammelt, um diesen Übungen Frondsbergs zuzusehen. Sie betrachteten diesen Mann, dem ein so großer Ruf vorangegangen war, vielleicht nicht mit geringerem Interesse als wir, wenn wir die faiserlichen oder königlichen Söhne des Mars die Dienste eines Feldherrn verrichten sehen. Knüpft sich doch ja gerade an die Berson eines ausgezeichneten Führers das Interesse, das dem ganzen Seere gilt, ja wir meinen oft, die Schlachten, von denen uns die Sage oder die öffentlichen Blätter erzählen, um so beutlicher zu verstehen, wenn wir uns die Gestalt des Heerschurers vor das Augezurückrufen können.

So mochte es wohl auch damals den Bewohnern von Ulm zu Mute sein, wenn sie ihre engen Straßen verließen, um den Mann des Tages in seinem Handwerk zu sehen. Die Geschicklichkeit, mit der er sein Fußvolk, das sonst in zerstreuten Hausen gefochten hatte, zu geschlossenen Massen vereinigte, die Schnelligkeit, womit sie sich nach seinem Winke nach allen Seiten schwenkten oder in furchtbare, von Picken und Donnerbüchsen starrende Kreise zusammenzogen, seine mächtige Stimme, die selbst die Trommeln übertönte, seine erhabene, kriegerische Gestalt, dies alles gewährte ein so neues, anziehendes Bild, daß auch die bequemsten Bürger es nicht scheuten, einen langen Vormittag auf dem Anger zu stehen und dieses Schauspiel zu genießen.

Der Felbhauptmann schien an diesem Morgen noch freundlicher und fröhlicher zu sein, als sonst. Mochte ihn der warme Anteil, den die guten Ulmer an ihm nahmen, und der auf allen Gesichtern geschrieben stand, erfreuen, mochte ihm hier außen an dem schönen Morgen unter seinen Waffenübungen wohler sein, als in den engen kalten Straßen der Stadt, — er blickte so freundlich auf die Menge hin, daß jeder glaubte, von ihm besonders beachtet und begrüßt zu werden, und der Ausruf: "Ein wackerer Gerr, ein braver Ritter!"

jedem feiner Schritte folate.

Besonders freundlich schien er immer an einer Stelle zu sein; wenn er vorübersprengte, so durfte man gewiß sein, daß er dort mit dem Schwert oder der hand herüber grüßte und traulich nickte.

Die Hintersten stellten sich auf die Zehen, um den Gegenstand seiner freundlichen Winke zu sehn; die Näherstehenden sahen sich fragend an und verwunderten sich, denn keiner der versammelten Bürger schien dieser Auszeichnung würdig. Als Frondsberg wieder vorübersprengte und die Zeichen seiner Gnade wiederholte, gaben wohl hundert Augen recht genau acht, und es fand sich, daß die Grüße einem großen, schlanken, jungen Manne gelten mußten, der in der vordersten Reihe der Zuschauer stand. Das Wams von seinem Tuch mit Seidenschlißen, die hohen Barettsedern, mit welchen der Morgenwind spielte, sein langes Schwert und eine Feldbinde oder Schärpe zeichnete ihn auf den ersten Blick vor seinen Nachbarn aus, die, minder geschmickt als er, auch durch untersetzere Figuren und breite Gesichter sich nicht zu ihrem Vorteil von ihm unterschieden.

Der Jüngling schien aber zum Argernis der guten Spießburger nicht sehr erfreut über die hohe Gnade, die ihm vor ihren Augen zu teil ward. Schon seine Stellung, das Haupt gesenkt, die Arme über die Brust gekreuzt, schien nicht anständig genug für einen feinen Junker, wenn er von einem alten Kriegshelden gegrüßt wurde. Überdies errötete er bei jedem Gruß bes Feldhauptmanns, bankte nur burch ein leichtes Reigen und fah ihm mit so dufteren Bliden nach, als galte es ein langes Scheiben, und biefer Gruß

ware ber lette eines lieben Freundes gewesen.

"Gin sonderbarer Raus, ber Junker dort," sagte ber Obermeister aller Ulmer Weber zu feinem Nachbar, einem wackern Baffenichmied; "ich gabe mein Conntagswams um einen folchen Gruß von dem Frondsberger, und diefer da mudt nicht darüber. Biege es nicht in der ganzen Stadt: was hat der Meister Rohler mit dem Frondsberg? waren ja neulich mit einander wie zwei Brüder. D, die kennen einander icon lange, hieße es dann, find gute Freunde von Alters her. Ich fann mich ordentlich ärgern, daß ein fo gescheiter und gewaltiger Herr solch einen Laffen all' Paternoster= lana grüßt."

Der Waffenschmieb, ein fleiner, alter Rerl, hatte ihm feinen Beifall zugenicht. "Gott straf' mich, Ihr habt recht, Dleifter Kohler! Stehen bort nicht ganz andere Leut', die er grüßen könnte? Fit nicht der Herr Bürgermeister auf dem Blatz, und steht dort nicht mein Gevatter, ber Berr von Befferer, am Ed? Ich wollt' bem Junker ben Ropf beugen lehren, wenn ich herr ware; aber glaube mir, der da beugt seinen Nacken nicht, und wenn der Raifer felbst fame. Er muß auch etwas Rechtes fein, benn ber Rats= schreiber, mein Nachbar, ber sonst allen Gaften feind ift, hat ihn in feiner Behaufung."

"Der Kraft?" fragte der Weber verwundert. "Ei, ei! Aber halt, dahinter steckt ein Geheimnis. Das ist gewiß fo ein junger Potentat ober gar bes Bürgermeifters von Röln fein Cobn, ber auch unter bem Beere mitreiten foll. Steht nicht bort bes Kraften

alter Johann?"

"Weiß Gott, er ist's," fiel ber Waffenschmied ein, ben bie Vermu= tungen des Webers neugierig gemacht hatten; "er ist's, und ich will ihn beichten lassen, trotz dem Probst von Elchingen." Aber so flein auch der Raum zwischen den beiden Bürgern und dem alten Diener bes Rraftichen Hauses mar, jo fonnte boch ber Schmied nicht zu ihm durchkommen, so dicht standen die Zuschauer. Endlich brang die gewichtige Miene des Obermeisters aller Weber burch, benn er war reich und angesehen in ber Stadt; er erwischte ben alten Johann und zog ihn zu bem Schmieb. Doch auch ber alte Johann konnte wenig Bescheib geben, er wußte nichts, als daß sein Gast ein Herr von Sturmfeder sei. "Ubrigens muß er nicht ,weit her' sein," setzte er hinzu; "benn er reitet ein Landpferd und hat feine Dienstleute bei sich; meinem Berrn aber wird ber Gaft

übel bekommen, benn unfere alte Sabine, die Amme, ift wie ein Drache, daß er die hausordnung ftort und ungefragt, nur fo mir nichts bir nichts, ein fremdes Menschenkind mit Stiefeln und Sporen

ins haus schleppt."

"Nichts für ungut!" fiel ibm der Obermeister in die Rebe, "Cuer herr, Johann, ift ein Narr! Die alte Here, — Gott verzeih' mir's - hatte ich schon lange auf die Straße geworfen, wo fie bingebort. Sat der Berr doch fein gutes Alter, und foll fich behandeln laffen, als läge er noch in ben Windeln."

"Ihr habt gut reden, Meister Rohler," antwortete ber alte Diener, "aber das versteht Ihr doch nicht recht. Auf die Gaffe werfen?

Wer soll benn nachher haushalten?"

"Wer?" schrie der erhitte Weber, "wer? Gin Weib foll er nehmen, eine Sausfrau wie ein anderer Christ und Ulmer Burger auch; was hat er nötig, als Junggeselle zu leben und allen Mäbchen in der Stadt nachzulaufen? Hab' ich ihn nicht neulich angetroffen, wie er meiner Ratharine icon gethan bat? Schiff und Geschirr hatte ich ihm mögen an ben Kopf werfen, bem gestrengen herrn, fo aber - feine Mutter felig bat manch' schönes Tafelftud bei mir weben laffen, die brave Frau - so mußt' ich meine Müge abziehen und sagen? "Gehorsamen guten Abend, und was besehlen Euer Wohlebeln?" Daß dich der —"
"Gi schau einer!" sagte Zohann mit unmutigem Gesicht; "ich habe immer gedacht, ein Herr wie der Ratsschreiber, mein Herr,

fonne in allen Ehren mit Curem Töchterlein ein Wort wechseln,

ohne daß die bose Welt -"

"So? ein Wort wechseln, und abends nach ber Besperglocke im Marz? Er heiratet fie boch nicht, und meint Ihr, meines Kindes guter Ruf muffe nicht fo rein fein, wie Eures Berrn weiße Sals=

frause? Das könnt' ich brauchen!"

Der Obermeister hatte während seiner eifrigen Reden den alten Johann an ber Bruft gepact und feine Stimme fo erhoben, daß die Um= stehenden aufmerksam wurden; ber Meister Schmied hielt es daber für das beste, den Erzürnten mit Gewalt wegzuziehen, und er verhütete so zwar weitere Streitigkeiten, boch konnte er nicht ver= hüten, daß es schon mittags in ber ganzen Stadt bieß: Berr bon Kraftens Johann habe noch in seinen alten Tagen eine Liebschaft mit des Obermeifters Töchterlein und fei von dem erzürnten Bater auf der Wiese darüber zur Rebe gestellt worden.

Die Übungen bes Fußvolkes waren indes zu Ende gegangen, das Bolf verlief sich, und auch den jungen Mann, der die unschuldige Ursache zu jenem Streite gewesen war, sah man seine Schritte ber Stadt zuwenden; sein Gang war langsam und ungleich, sein Gesicht schien bleicher als sonst, seine Blide suchten noch immer den Boden oder schweiften mit dem Ausdruck von Sehnsucht oder stillem Gram nach den fernen blauen Bergen, den Grenzmauern von Württemberg.

Noch nie hatte sich Georg von Sturmfeber so unglücklich gefühlt, als in biesen Stunden. Marie war mit ihrem Bater abgereist; fie batte ibn noch einmal beschwören laffen, seinem Bersprechen treu zu sein, und wie unglücklich machte ihn dieses Versprechen! Wohl hatte es ihn damals nicht geringen Rampf gekoftet, es zu geben; aber ber betäubende Schmerz bes Abschiedes, ber Gram bes gelieb= ten Mädchens hatten überwunden. Doch jett, wo er mit festerem Blide seinen Umgebungen, seiner Zukunft ins Auge fab, wie traurig, wie schwierig erschien ihm seine Lage! Nichts davon zu fagen, daß alle seine goldenen Träume, alle jene kühnen Soffnungen von Ruhm und Ehre mit einemmal verschwanden; nichts bavon zu sagen, daß auch sein Ziel, das so nahe lag, Marien durch Rriegsbienste zu verdienen, ungewiß in die Beite hinausgeruckt war, — er follte auf die Gefahr hin, von Männern, deren Uchtung ihm teuer war, verfannt zu werden, Diefe Fahnen verlaffen, gerabe in einem Augenblicke, wo man ber Entscheidung entgegen ging. Bon Tag zu Tag, so lange es ihm nur möglich war, verschob er diefe Erklärung; wo follte er Gründe, wo Worte hernehmen, vor bem alten, tapfern Degen Breitenstein, seinem väterlichen Freunde, feinen Abzug zu rechtfertigen? Mit welcher Stirne follte er vor ben edlen Frondsberg treten? Ach, jene freundlichen Gruße, womit er ben Sohn seines tapfern Waffengenoffen zu freudigem Rampfe aufzumuntern ichien, hatten ihn mit taufend Qualen gefoltert. seiner Seite war sein Bater gefallen, er hatte gehört, ber Sterbende den Ruhm feines Namens und fein leuchtendes Beispiel als einziges Erbe bem unmundigen Knaben zusandte; Diefer Mann war es, ber ihm jest jo liebevoll die Schranken öffnete, und auch ihm mußte er in so zweideutigem Lichte erscheinen.

Er hatte sich unter diesen trüben Gedanken langsam dem Thore der Stadt genähert, als er sich plöglich am Urm ergriffen fühlte; er sah sich um, ein Mann, dem Anschein nach ein Bauer, stand vor ihm.

"Mas willst du," fragte Georg etwas unwillig, in seinen Gedansten unterbrochen zu werden.

"Es kommt darauf an, ob Ihr auch der Rechte seid," antwortete der Mann. "Sagt einmal, was gehört zu Licht und Sturm?"

Georg wunderte sich ob der sonderbaren Frage und betrachtete jenen genauer. Er war nicht groß, aber frästig; seine Brust war breit, seine Gestalt gedrungen. Das Gesicht, von der Sonne braun gefärbt, wäre flach und unbedeutend gewesen, wenn nicht ein eigener Zug von List und aus den grauen Augen Mut und Verzwegenheit geseuchtet hätten. Sein Haar und Bart war dunkelgelb und gerollt; er trug einen langen Dolch im ledernen Gurt, in der einen Hand hielt er eine Art, in der andern eine runde, niedere Mütz von Leder, wie man sie noch heute bei dem schwäbischen Landvolk sieht.

Während Georg diese flüchtigen Bemerkungen machte, wurden

auch seine Züge lauernd beobachtet.

"Ihr habt mich vielleicht nicht recht verstanden, Herr Ritter," fuhr jener nach kurzem Stillschweigen fort; "was paßt zu Licht und Sturm, daß es zwei gute Namen giebt?"

"Feber und Stein!" antwortete ber junge Mann, bem es auf einmal klar wurde, was unter jener Frage verstanben sei; "was

willst du damit?"

"So seid Ihr Georg von Sturmfeder," sagte jener, "und ich

fomme von Marien von -"

"Um Gotteswillen, sei still, Freund, und nenne feinen Namen,"

fiel Georg ein, "sage schnell, was du mir bringst."

"Ein Brieflein, Junker!" sprach der Bauer, indem er die breiten, schwarzen Aniegurtel, womit er seine lebernen Beinkleider umwunden

hatte, auflöste und einen Streifen Bergament hervorzog.

Mit hastiger Freude nahm Georg das Pergament; es waren wenige Worte mit glänzendschwarzer Dinte geschrieben; den Zügen der Schrift sah man aber an, daß sie einige Mühe gekostet haben mochten, denn die Mädchen von 1519 waren nicht so slink mit der Feder, um ihre zärtlichen Gesühle auszudrücken, als die in unsern Tagen, wo jede Dorfschöne ihrem Geliebten zum Regiment eine Epistel, so lang als die dritte St. Johannis, schreiben kann. Die Chronik, woraus wir diese Historie genommen, hat uns jene Worte ausbewahrt, welche Georgs gierige Blicke aus den verworrenen Zügen des Pergaments entzisserten:

"Bebent' beinen Cib. — Flieh' bei Zeit. Gott bein Geleit. — Marie bein in Swigkeit."

Es liegt ein frommer, zarter Sinn in biesen Worten; und wer sich ein liebendes Herz bazu benkt, wie es mit diesen Zeilen in die Ferne fliegen möchte, ein Auge voll Zärtlichkeit, umflort von einem Schleier stiller Thränen, einen holden Mund, der das Blättchen

noch einmal füßt, verschämte Wangen, die bei diesem geheimnis= vollen Gruße erröten, wer dies hinzudenkt, der wird es Georg nicht verargen, daß er einige Augenblicke wie trunken war. Gin freudiger, glänzender Blick nach den fernen blauen Bergen bin bankte ber Geliebten für ihren tröstenden Spruch; und wahrlich, er war auch zu keiner andern Zeit nötiger gewesen, als gerade jest, um den gefunkenen Mut best jungen Mannes zu heben. Wußte er doch, daß ein Wesen, das teuerste, was für ihn auf der Erde lebte, ihn nicht verkannte. Der Schluß jener Zeilen erhob sein Berg zur alten Freudigkeit; er bot dem guten Boten die Hand, bankte ihm herzlich und fragte, wie er zu diesen Zeilen gekommen sei.

"Dacht' ich's boch," antwortete biefer, "baß bas Blättchen feinen bofen Zauberspruch enthalten muffe; benn bas Fraulein lächelte fo gar freundlich, als fie es mir in die rauhe hand brudte. Es war vergangenen Mittwoch, als ich nach Blaubeuren kam, wo unfer Kriegsvolf stand. Es ist bort in der Klosterfirche ein prächtiger Hochaltar, worauf die Geschichte meines Patrons, des Täufers Johannes, vorgestellt ift. Bor sieben Jahren, als ich in großer Not und einem schmäblichen Ende nahe war, gelobte ich alle Jahre um diese Zeit eine Wallfahrt babin. Go hielt ich es alle Jahre seit der Zeit, da mich der Heilige durch ein Wunder von Henkers Sand errettet hat. Wenn ich nun mein Gebet verrichtet hatte, ging ich allemal zum herrn Abt, um ihm ein paar schone Ganfe ober ein Lamm zu bringen, ober was er sonst gerade gerne bat. — Aber ich mache Euch Langeweile mit meinem Geschwätz, Junker?"
"Nein, nein, erzähle nur weiter," antwortete Georg, "komm',

setze dich zu mir auf jene Bank."
"Das würde sich schön schicken," entgegnete der Bote, "wenn ein Bauer an des Junkers Seite sitzen wollte, den der Oberfeld-hauptmann vor aller Augen so oft gegrüßt hat; erlaubt mir, daß

ich mich vor Euch binftelle."

Georg ließ fich auf einen Steinsit am Wege nieber, ber Bauer aber fuhr, auf seine Urt gestützt, in seiner Erzählung fort: "Ich hatte biesmal bei ben unruhigen Zeiten wenig Lust zur Wallfahrt, aber ,gebrochener Eid thut Gott leid, heißt es, und so mußte ich mein Gelübbe vollbringen. Wie ich vom Gebet aufstand, um bem Ubt zu bringen, was recht ist, sagte mir einer ber Pfaffen, baß ich biesmal nicht zu Seiner Chrwurden könne, weil viele Herren und Ritter dort zu Besuch seine. Ich bestand aber doch darauf, denn der Abt ist ein leutseliger Herr und hätte mir's nicht verziehen, wenn ich ihn nicht heimgesucht hätte. Wenn Ihr je ins Kloster hinaus kommt, so vergesset nicht, nach der Treppe zu schauen, die vom Hochaltar zum Dorment führt. Sie geht durch die dicke Mauer, welche die Kirche ans Kloster schließt, und ift lang und schmal. Dort war es, wo mir bas Fraulein begegnet ift. Es tommt mir nämlich ein feines Weibsbild im Schleier mit Brevier und Rosenkrang die Treppe berab entgegen, ich brude mich an die Wand, um fie borbei zu laffen, fie aber bleibt fteben und fpricht: "Ei, hans, woher bes Wegs?"

"Woher kennt Euch benn das Fräulein?" unterbrach ihn Georg.

"Meine Schwester ist ihre Amme, und —"

"Wie, die alte Rose ift Eure Schwester?" rief ber junge Mann. "Habt Ihr sie auch gekannt?" fragte ber Bote. "Ei, seh' boch einer! Aber daß ich weiter sage: ich hatte eine große Freude, sie wieder zu feben, benn ich besuchte meine Schwester häufig in Lichtenstein und habe bas Fraulein gekannt, als man fie noch in ihres Laters Schwertkuppel geben lehrte. Aber ich hätte sie kaum wieder erkannt, so groß war fie geworden, und die roten Wangen find auch weg wie ber Schnee am ersten Mai. Ich weiß nicht, wie es ging, aber mich dauerte ihr Unblid in der Seele, und ich mußte fragen, was ihr fehle, und ob ich ihr nicht etwas helfen fönne? Sie befann sich dann eine Weile und fagte: Ja, wenn du verschwiegen wärest, Hans, könntest du mir wohl einen großen Dienst leiften. Ich fagte zu, und fie bestellte mich nach ber Besper."

"Aber wie kommt sie nur in das Kloster?" fragte Georg. "Sonst darf ja doch kein Weiberschuh über die Schwelle."

"Der Abt ist mit ihrem Bater befreundet, und da so viel Bolf in Blaubeuren liegt, fo ift fie dort beffer aufgehoben, als im Städtchen, wo es toll genug zugeht. Nach der Befper, als alles ftill war, kam fie gang leife in ben Kreuzgang. Ich sprach ihr Mut zu, wie es eben unsereins versteht, ba gab fie mir bies Blättchen und bat mich, Euch aufzusuchen."

Ich danke dir herzlich, guter Hans," sagte der Jüngling. "Aber hat sie dir sonst nichts an mich aufgetragen?"

"Ja," antwortete der Bote, "mündlich hat sie mir noch etwas aufgetragen: Ihr follt Guch hüten, man habe etwas mit Guch bor."

"Mit mir?" rief Georg, "das hast du nicht recht gehört, wer

und was foll man mit mir vorhaben?"

"Da fragt Ihr mich zu viel," entgegnete jener; "aber wenn ich es sagen darf, so glaube ich, die Bündischen. Das Fräulein setzte noch hinzu, ihr Later habe davon gesprochen, und hat nicht ber Frondsberg Cuch heute zugewinkt und Cuch geehrt wie bes Kaifers Sohn, daß sich jedermann barob verwunderte? Glaubt nur, es hat allemal etwas zu bedeuten, wenn folch ein Berr fo

freundlich ift."

Georg war überrascht von der richtigen Bemerkung des schlichten Bauers; er entsann sich auch, daß Mariens Vater tief in die Geheimmisse der Bundesobersten eingedrungen sei und vielleicht etwas erfahren habe, was sich zunächst auf ihn beziehe. Aber er mochte sinnen, wie er wollte, so konnte er doch nichts sinden, was zu dieser geheimnisvollen Warnung Mariens gepaßt hätte. Mit Mühe riß er sich aus diesem Gewebe von Vermutungen, indem er den Boten fragte, wie er ihn so schnell gefunden habe?"

"Dies ware ohne Frondsberg so bald nicht geschehen," antwortete er; "ich sollte Euch bei Herrn Dieterich von Kraft aufsuchen. Wie ich aber die Straße hereinging, da sah man viel Volk auf den Wiesen. Ich dachte, eine halbe Stunde mache nichts aus, und stellte mich auch hin, um das Fußvolk zu betrachten. Wahrlich, der Frondsberg hat es weit gebracht! — Nun, da war mir's, als hörte ich nahe bei mir Guern Namen nennen, ich sah mich um, es waren drei alte Männer, die sprachen von Guch und deuteten auf Euch hin; ich aber merkte mir Eure Gestalt und folgte Guren Schritten, und weil ich meiner Sache doch nicht ganz gewiß war, so gab ich Euch das Kätsel von Sturm und Licht auf."

"Das haft bu flug gemacht," fagte Georg lächelnd; "aber fomm' in mein Haus, bag man bir etwas zu effen reiche. Wann

fehrst du wieder heim?"

Hans bedachte sich eine Weile, endlich aber sagte er, indem ein schlaues Lächeln um seinen Mund zog: "Nichts für ungut, Junker; aber ich habe dem Fräulein versprechen müssen, nicht eher von Euch zu weichen, als bis Ihr dem bündischen Heere Valet gesagt habt."

"Und bann?" fragte Georg.

"Und dann gehe ich stracks nach Lichtenstein und bringe ihr die gute Nachricht von Cuch; wie wird sie sich sehnen! Alle Tage steht sie wohl im Gärtchen auf dem Felsen und sieht ins Thal hinab, ob der alte Hans noch nicht komme!"

"Die Freude soll ihr bald werden," antwortete Georg, "vielleicht reite ich schon morgen, und dann schreibe ich vorher noch ein

Brieflein."

"Aber greifet es boch flug an," sagte der Bote, "das Bergament darf nicht breiter sein als jenes, das ich brachte; denn ich muß es wieder im Kniegürtel versteden. Man weiß nicht, was einem in so unruhiger Zeit begegnen kann, und dort sucht es niemand."

"Es sei so," antwortete Georg, indem er aufstand. "Für jett lebe wohl; um Mittag komme zu Herrn von Kraft, nicht weit vom Münster. Gieb bich für meinen Landsmann aus Franken aus, benn die Ulmer sind den Württembergern nicht grün."

"Sorget nicht, Ihr sollt zufrieden sein," rief Hans dem Scheibenden zu. Er sah dem schlanken Jüngling nach und gestand sich, daß das holbe Pflegekind seiner Schwester keine üble Wahl getroffen habe, wenn auch die rosigen Wangen bes Kindes bei ber ersten Liebe ber Jungfrau etwas von ihren blühenden Farben verloren batien.

## IX.

Was unter bieser Sonne fann es geben, Das ich nicht hinzuopsern eisen will, Wenn Sie es wünschen? — Fliehen Sie! Schiller.

Georg war es anfangs bange, wie sich sein neuer Befannter in dem Kraftschen Hause benehmen werde. Er fürchtete nicht ohne Grund, jener möchte sich durch seine Mundart, durch unbedachte Außerungen verraten, was ihm höchst unangenehm gewesen wäre; denn je sester er bei sich beschlossen hatte, das Bundesheer in den nächsten Tagen zu verlassen, um so weniger wollte er in Verdacht geraten, in Verbindung mit Württemberg zu stehen. Konnte und durfte er ja doch im schlimmen Falle, wenn der Bote entdeckt wurde, wenn er bekannte, an ihn geschickt worden zu sein, die Geliebte nicht verraten. Er wollte umsehren und den Mann aussuchen, ihn bitten, sich so bald als möglich zu entsernen; aber als er bedachte, daß dieser schon längst von dem Plat ihrer Unterredung sich entsernt haben müsse, daß er indes zu Kraft kommen könne, schien es ihm geratener, dahin vorauszueilen, um jenem dort die nötigen Winke zu geben und ihn vor Undorsichtigkeit zu warnen.

Und doch, wenn er sich das kühne Auge, die kluge, verschlagene Miene des Mannes ins Gedächtnis rief, glaubte er hoffen zu dürsen, daß Marie, obgleich ihr keine große Wahl übrig blieb, keinem

unsicheren Manne diese Botschaft anvertraut habe.

Und wirklich traute er seinem Auge, seinem Ohre kaum, als ihm um Mittag ein Landsmann aus Franken gemeldet und sein Liebessbote hereingeführt ward. Welche Gewalt mußte dieser Mensch über sich haben! Es war derselbe, und doch schien er ein ganz anderer. Er ging gebückt, die Arme hingen schlaff an dem Körper herab, selten schlug er die Augen auf, sein Gesicht hatte einen Ausdruck von Blödigkeit, der Georg ein unwillkurliches Lächeln abnötigte. Und als er dann zu sprechen ansing, als er ihn in frankischer Mundart

begrüßte, und mit der geläusigen Zunge eines geborenen Franken dem Herrn von Kraft auf seine mancherlei Fragen antwortete, da kam er in Versuchung, an übernatürliche Dinge zu glauben; die Märchen seiner Kindheit stiegen in seinem Gedächtnisse auf, wo ein freundlicher Zauberer oder eine huldreiche Fee in allerlei Gestalten dem Dienst zweier Liebenden sich widmet und sie glücklich mitten durch das seindselige Schicksal hindurchführt.

Der Zauber war zwar bald gelöst, als er mit dem Boten auf seinem Zimmer allein war, und ihn der gute Schwabe von seiner Persönlichkeit versicherte; aber doch konnte er ihm seine Bewunderung nicht versagen über die Rolle, die er so gut gespielt.

"Glaubt beshalb nicht minder an meine Chrlichfeit," antwortete ber Bauer; "man wird oft genötigt, von Jugend auf durch solche Künste sich fortzuhelsen; sie schaden keinem und thun doch dem gut, der sie kann."

Georg versicherte, ihm nicht minder zu trauen als vorher, der Bote aber bat dringend, er möchte doch jetzt auch auf seine Abreise benken, er möchte bedenken, wie sehr sich das Fräulein nach dieser Nachricht sehne, daß er nicht früher heimkehren durfe, als bis er diese Gewißheit bringen könne.

Georg antwortete ihm, daß er nur noch ben Abmarich bes Bundesbeeres abwarten wolle, um in seine Heimat guruckzukehren.

"D, ba braucht Ihr nicht mehr lange zu warten," antwortete ber Bote; "wenn sie morgen nicht aufbrechen, so ist es übermorgen, benn bas Land ist offen bis ins Herz hinein. Ich darf Euch trauen, Junker, darum sag' ich Euch bieß."

"Ift es benn wahr, daß die Schweizer abgezogen find," fragte Georg, "und daß der Herzog feine Felbschlacht mehr liefern kann?"

Der Bote warf einen lauernden Blid im Zimmer umher, öffnete behutsam die Thure, und als er sah, daß kein Lauscher in der Nähe sei, begann er:

"Herr! ich war bei einem Auftritt, ben ich nie vergesse, und wenn ich neunzig Jahre alt werde. Schon unterwegs waren mir auf ber Alp große Scharen ber heimziehenden Schweizer begegnet; ihre Räte und Landammänner hatten sie heimgerusen; bei Blaubeuren standen aber noch über achttausend Mann, jedoch lauter gute Württemberger und nichts anderes darunter."

"Und ber Herzog," unterbrach ihn Georg, "wo war benn biefer?"

"Der Herzog hatte in Kirchheim zum lettenmal mit den Schweizern unterhandelt, aber sie zogen ab, weil er sie nicht bezahlen konnte. 1 Da kam er gen Blaubeuren, wo sich sein Landvolk gelagert hatte. Geftern morgen wurde durch Trommelichlag bekannt gemacht, daß fich bis neun Uhr alles Volk auf den Klosterwiesen einstellen folle. Es waren viele Männer, die dort versammelt waren, aber jeder dachte ein und dasselbe. Seht Junker! der Herzog Ulerich ist ein gestrenger Herr und weiß den Bauer nicht für sich zu gewinnen. Die Steuern sind hart, ber Jagdfrevel ift scharf und graufam, am Hof aber wird verpraßt, was man uns genommen hat. Aber wenn ein solcher Herr im Unglud ist, da ist es gleich ein anderes Ding. Jest fiel uns allen nur ein, daß er ein tapferer Mann und unfer unglücklicher Herzog fei, bem man bas Land mit Gewalt entreißen wollte. Es ging ein Gemurmel unter uns, ber Herzog wolle eine Schlacht liefern, und jeder drückte bas Schwert fester in der Hand, grimmig schüttelten fie ihre Speere und riefen den Bundlern Berwünschungen zu. Da kam der Herzog -"

"Du fahst ben Herzog, bu kennst ihn?" rief Georg neugierig.

"D fprich, wie sieht er aus?"

"Ib ich ihn kenne?" sagte ber Bote mit sonderbarem Lächeln. "Bahrhaftig, ich sah ihn, als es ihm nicht wohl war, mich zu sehen. Der Herr ist noch ein junger Mann; wenn es viel ist, ist er zweiunddreißig Jahre. Er ist stattlich und kräftig, und man sieht ihm an, daß er die Waffen zu führen weiß. Augen hat er wie Feuer, und es lebt keiner, der ihm lange hineinschaute. — Der Herzog trat in den Kreis, den das dewassenes Bolk geschlossen hatte, und es war Totenstille unter den vielen Menschen. Mit vernehmlicher Stimme sprach er, daß er sich, also verlassen. Mit vernehmlicher Stimme sprach er, daß er sich, also verlassen, immer zu helsen wüßte. Diesenigen, worauf er gehofft, seien ihm benommen, seinen Feinden sei er ein Spott; denn ohne die Schweizer könne er keine Schlacht wagen. Da trat ein alter, eisgrauer Mann hervor, der sprach: ""Herr Herzog! habt Ihr unsern Arm schon versucht, daß Ihr die Hospstage und meine vier Buben mitgebracht, stür Euch bluten; ich habe Euch auch meine vier Buben mitgebracht,

<sup>1</sup> Sie zogen den 17. März ab. Der Herzog reiste sogleich nach Kirchheim, um sie aufzuhalten, allein hier kam eine zweite Ordre, unter Bedrohung des Verlustes ihrer Güter und der Leide und Lebensstrafe, nach Haus zu eilen. Sattler II. § 6. Thethinger S. 66. Interim cum Helvetiorum primoribus agunt seederati, missis in urbes eorum legatis, ne Ducis Huldrichi negotio belloque se nunc immisceant, suos abscedere judeant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sattler § 6. Ausführlich führt biese Rebe an: Thethinger comment. de reb. württemb. p. 66.

hat jeder einen Spieß und ein Messer, und so sind hier viele Tausend; seid Ihr bes Landes so müde, daß Ihr uns verschmäht?" Da brach dem Ulerich das Herz; er wischte sich Thränen aus dem Auge und bot dem Alten seine Hand. "Ich zweifle nicht an eurem Mut," sprach er mit lauter Stimme; "aber wir sind unserer zu wenig, so daß wir nur sterben können, aber nicht siegen. Geht nach Haus, ihr guten Leute, und bleibt mir treu. Ich muß mein Land verlassen und im bittern Elend sein; aber mit Gottes Hoffe ich auch wieder hereinzukommen." So sprach der Herzog, unsere Leute aber weinten und fnirschten mit den Bahnen und zogen ab in Trauer und Unmut."1

"Und der Herzog?" fragte Georg. "Bon Blaubeuren ist er weggeritten, wohin weiß man nicht. In ben Schlöffern aber liegt die Ritterschaft, fie zu verteidigen, bis der

Herzog vielleicht andere Hilfe bekommt." -

Der alte Johann unterbrach hier den Boten und meldete, daß ber Junker auf zwei Uhr in den Kriegerat beschieden sei, der in Frondsbergs Quartier gehalten werbe. Georg war nicht wenig erstaunt über diese Nachricht; was konnte man von ihm im Kriegsrat wollen? Sollte Frondsberg schon ein Mittel gefunden haben, ihn

au empfehlen?

"Nehmt Euch in acht, Junker," sprach ber Bote, als ber alte Johann bas Gemach verlaffen hatte, "und bedenkt bas Versprechen, das Ihr dem Fräulein gegeben; vor allem erinnert Euch, was sie Euch sagen ließ: Ihr sollt Euch hüten, weil man etwas mit Euch vorhabe. Mir aber erlaubt, als Guer Diener in Diefem haus zu bleiben; ich fann Guer Pferd beforgen und bin zu jedem Dienst erbötia."

<sup>1</sup> Diese Ergebenheit und Treue der Württemberger beschreibt am angeführten Ort Theihinger. Mis einen fehr wichtigen Grund gegen die Angriffe Huttens führt sie auch Nikolaus Barbatus in seiner zu Marbnrg gehaltenen Rebe auf. Bergl. Echrabius II. 386. Wir machen auf biefen Umstand besonders aufmerksam, weil man gewöhnlich annimmt, es sei den Württembergern recht gewesen, daß man Merich verjagte; Thethingers Borte find: "Als dies die Bürttemberger borten, beklagten fie ihr Schicksal heftig, das ihnen nicht vergönne, zu fechten." — Magno fremitu fortunam suam questi. - Noch merkwürdiger find bie Worte Nifolai Barbati; er sucht die Beschuldigungen Ulerichs von Hutten zu widerlegen: "Welcher Thrann war den Seinigen wert? Ulerich lieben die Seinigen. Welcher Thrann wirb, wenn er verjagt ift, von seinen Untergebenen zurückgewünscht? Mit Bitten und Gebet wünschen fich seine Untergebenen ben Herzog zurud und bitten die Götter, fie möchten ihnen den Herrn zurückgeben" u. f. w.

Georg nahm bas Unerbieten bes treuen Mannes mit Dank an, und Hans trat auch sogleich in seinen Dienst, benn er band seinem jungen Herrn bas Schwert um und setzte ihm bas Barett zurecht. Er bat ihn noch unter ber Thur, seines Schwures und jener Warnung eingebenk zu sein.

Dem unbegreiflichen Ruf in den Kriegsrat und der sonderbar zutreffenden Warnung Mariens nachsinnend, ging Georg dem bezeichneten Hause zu; man wies ihn dort eine breite Wendeltreppe hinan, wo er in dem ersten Zimmer rechts die Kriegsobersten versammelt finden sollte; aber der Eingang in dieses Heiligtum ward ihm nicht so bald verstattet. Ein alter bärtiger Kriegsmann fragte, als er die Thür öffnen wollte, nach seinem Begehr und gab ihm den schlechten Trost, es könne höchstens noch eine halbe Stunde dauern, bis er vorgelassen werde; zugleich ergriff er die Hand des jungen Mannes und führte ihn einen schmalen Gang hindurch nach einem kleinen Gemach, wo er sich einstweilen gedulden sollte.

Wer je in besorgter Erwartung einsam und allein auf der Marterbank eines Vorzimmers saß, der kennt die Qual, die Georg in jener Stunde auszustehen hatte. Das ungeduldige Herz pocht der Entscheidung entgegen, alle Nerven sind gespannt, das Auge möchte die Thür durchbohren, das Ihr schärft sich, wenn in der Ferne eine Thür knarrt, Schritte über den Hausgang rauschen oder undeutliche Stimmen im anstoßenden Jimmer lauter werden. Über die Thüren haben umsonst getönt, die Schritte, immer näher und näher kommend, gehen vorüber, der ungleiche Ton der Stimmen sintt zum Geslüster herab. Die Bretter des Fußbodens und die Fenster des Nachbarhauses sind bald gezählt, und schon wieder zigt der helle Ton der Glocke eine umsonst verlebte halbe Stunde an; das Ihr begleitet alle Glocken und Uhren der Stadt, bemerkt ihre hohen und tiesen Töne — auch sie haben ausgeschlagen; man steht aus, macht einen Gang durch das enge Gemach, horch! da geht wieder eine Thür, gewichtige Schritte kommen den Gang herauf, die Klinke der Thür bewegt sich nach so langer Zeit wieder.

"Georg von Frondsberg läßt Euch feinen Gruß vermelben," sprach ber alte Kriegsmann, ber nach so langer Zeit wieder zu Georg kam, "es könne vielleicht noch eine Weile dauern; doch sei dies ungewiß, darum sollet Ihr hier bleiben. Er schickt Euch hier einen Krug Wein zum Lespern."

Der Diener setzte ben Wein auf ben breiten Fenstersims bes Zimmers, benn ein Tisch war nicht vorhanden, und verließ bas Gemach.

Georg sah ihm staunend nach; er hätte dies nicht für möglich gehalten; über eine Stunde war schon verschwunden, und noch nicht? Er griff zu dem Wein, er war nicht übel; aber wie konnte ihm in seiner traurigen Ginsamkeit das Glas munden?

Es ist ein gewöhnlicher Fehler junger Leute in Georgs Jahren, daß sie sich für wichtiger halten, als es ihre Stellung in der Welt eigentlich mit sich bringt. Der gereiftere Mann wird eine Beeinträchtigung seiner Würde eher verschmerzen, oder wenigstens sein Mißfallen zurüchalten, während der Jüngling, empsindluser über den Punkt der Ehre, leichter und schneller aufbraust. Kein Wunder daher, daß Georg, als er nach zwei tödlich langen Stunden in den Kriegsrat abgeholt wurde, nicht in der besten Laune war. Er solgte schweigend dem ergrauten Führer, der ihn hierher geleitet hatte, den langen Gang hin.

Un ber Thur wandte sich jener um und sagte freundlich: "Bersichmaht den Rat eines alten Mannes nicht, Junker, und legt die trotige, finstere Miene ab; es thut nicht gut bei den gestrengen Herren da drinnen."

Georg war in bem Augenblicke zu wenig Herr über sich, als daß er ben wohlgemeinten Rat hätte befolgen können; er dankte ihm durch einen Händebruck, ergriff dann rasch die gewaltige eiserne Thürklinke, und die schwere eichene Zimmerthüre drehte sich ächzend auf.

Um einen großen, schwerfälligen Tisch saßen acht ältliche Männer, die den Kriegsrat des Bundes bildeten. Einige davon kannte Georg. Jörg Truchseß, Freiherr von Waldburg, nahm als Oberstersfeldleutnant den obersten Plat an dem Tische ein, zu beiden Seiten von ihm saßen Frondsberg und Franz von Sickingen, von den übrigen kannte er keinen, als den alten Ludwig von Hutten; aber die Chronik hat uns ihre Namen treulich ausbewahrt; es saßen dort noch Christoph Graf zu Ortenberg, Alban von Closen, Christoph von Frauenberg und Diepolt von Stein, bejahrte, im Heere ansgesehene Männer.

Georg war an der Thüre stehen geblieben, Frondsberg aber winkte ihm freundlich, näher zu kommen. Er trat dis an den Tisch und überschaute nun mit dem freien kühnen Blick, der ihm so eigen war, die Versammlung. Uber auch er wurde von den Bersammelten beobachtet, und es schien, als fänden sie Gefallen an dem schönen, hochgewachsenen Jüngling, denn mancher Blick ruhte mit Wohlwollen auf ihm, einige nickten ihm sogar freundlich zu.

Der Truchses von Waldburg hub endlich an: "Georg von Sturmseder, wir haben uns sagen lassen, Ihr seiet auf der Hochschule in Tübingen gewesen; ist dem also?"

"Ja, Herr Ritter," antwortete Georg.

"Seib Ihr in ber Gegend von Tübingen genau bekannt?" fuhr jener fort.

Georg errötete bei dieser Frage; er dachte an die Geliebte, die ja nur wenige Stunden von jener Stadt entsernt auf ihrem Lichtenstell war; doch er faßte sich bald und sagte: "Ich kam zwar nicht viel auf die Jagd, auch habe ich sonst die Gegend wenig durchstreift,

boch ist sie mir im allgemeinen bekannt."

"Wir haben beschlossen," fuhr Truchseß fort, "einen sicheren Mann in jene Gegend zu schieden, auszufundschaften, was der Herzog von Württemberg bei unserem Anzug thun wird. Es soll auch über die Besestigung des Schlosses Tübingen, über die Stimmung des Landvolkes in jener Gegend genaue Nachricht eingezogen werden; ein solcher Mann kann dem Württemberger durch Klugheit und List mehr Abbruch thun, als hundert Reiter, und wir haben — Euch dazu außerseben."

"Mich?" rief Georg voll Schrecken.

"Cuch, Georg von Sturmfeber; zwar gehört Übung und Erfahrung zu einem folchen Geschäft, aber was Cuch daran abgeht, möge Guer Kopf ersetzen."

Man sah dem Jünglinge an, daß er einen heftigen Kampf mit sich kämpfte. Sein Gesicht war bleich, seine Augen starr, seine Lippen sest zusammengeklemmt. Die Warnung Mariens war ihm jest auf einmal klar; aber wie sest er auch bei sich beschloß, den Antrag auszuschlagen, wie erwünscht beinahe diese Gelegenheit erschien, um dem Bunde zu entsagen, so kam ihm die Entscheidung doch so überraschend, er scheute sich, vor den berühmten Männern seinen Entschluß auszusprechen.

Der Truchseß rückte ungeduldig auf einem Stuhl hin und her, als der junge Mann so lange mit seiner Antwort zögerte: "Run, wird's bald? Warum besinnet Ihr Cuch so lange?" rief er ihm zu.

"Berschonet mich mit diesem Auftrag," sagte Georg nicht ohne

Zagen; "ich fann, ich darf nicht."

Die alten Männer sahen sich erstaunt an, als trauten sie ihren Ohren nicht. "Ihr durft nicht, Ihr könnt nicht?" wiederholte Truchseß langsam, und eine dunkle Röte, der Borbote seines aufsteigenden Zornes, lagerte sich auf seiner Stirne und um seine Augen.

Beorg fah, daß er fich in seinen Ausdrucken übereilt habe; er fammelte fich und fprach mit freierem Mute: "Ich habe Euch meine Dienste angeboten, um ehrlich zu fechten, nicht aber, um mich in Feindesland zu schleichen und hinterrucks nach seinen Gedanken zu spaben. Es ift wahr, ich bin jung und unersahren, aber so viel weiß ich boch, um mir von meinen Schritten Rechenschaft geben gu fönnen; und wer von Guch, ber Bater eines Sohnes ift, möchte ihm zu seiner erften Waffenthat raten, den Rundschafter zu machen?"

Der Truchfeß zog die dunkeln, buschigen Augenbrauen zusammen und schoß einen durchdringenden Blick auf den Jüngling, der so fühn war, anderer Meinung zu sein als er. "Was fällt Euch ein, Junker!" rief er. "Eure Reden helfen Euch jetzt nichts, es handelt fich nicht barum, ob es fich mit Eurem findischen Bewiffen verträgt. was wir Euch auftragen; es handelt fich um Gehorsam, wir wollen

es, und Ihr müßt!"

"Und ich will nicht!" entgegnete ihm Georg mit fester Stimme. Er fühlte, daß mit dem Born über Waldburgs beleidigenden Ton sein Mut von Minute zu Minute wachse; er wünschte sogar, ber Truchseß möchte noch weiter in seinen Reben fortfahren, benn jest

glaubte er sich jeder Entscheidung gewachsen.

"Ja freilich, freilich!" lachte Waldburg in bitterem Grimm, bas Ding hat Gefahr, fo allein in Feindesland herumzureiten. Sa! Sa! Da kommen die Junker von Habenichts und Binnichts und bieten mit großen Worten und erhabenen Gefichtern ihren Kopf und ihren tapfern Urm an, und wenn es brauf und bran fommt, wenn man etwas von ihnen haben will, so fehlt es an Herz. Doch Art läßt nicht von Art, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, — und wo nichts ift, ba hat ber Raifer bas Recht verloren."

"Wenn bies eine Beleidigung für meinen Bater fein foll," antwortete Georg erbittert, "fo fiten hier Zeugen, die ihm bezeugen fönnen, daß er in ihrem Gedächtniffe als ein Tapferer lebt. Ihr mußt viel gethan haben in der Welt, daß Ihr Guch herausnehmt,

auf andere so tief herabzusehen!"

Soll ein solcher Milchbart mir vorschreiben, was ich reden foll?" unterbrach ihn Waldburg. "Was braucht es da das lange Schwagen? Ich will wiffen, Junkerlein, ob Ihr morgen Guer Pferd satteln und Euch nach unseren Befehlen richten wollt ober nicht!"

"Herr Truchseß," antwortete Georg mit mehr Ruhe, als er sich felbst zugetraut hatte, "Ihr habt durch Eure scharfen Reben nichts gezeigt, als daß Ihr wenig wisset, wie man mit einem Ebelmanne, ber bem Bunde seine Dienste anbot, wie man mit dem Sohne eines tapfern Baters fprechen müffe. Ihr habt aber als Dberfter biefes Rats im Namen bes Bundes zu mir gesprochen und mich fo tief beleidigt, als ob ich Guer ärgster Jeind ware, darum kann ich nichts thun, als, wie Ihr felbst befehlt, mein Rog fatteln, aber gewiß nicht zu Gurem Dienst. Es ist mir nicht länger Ehre, Diefen Fahnen zu folgen, nein, ich fage mich los und ledig von Guch für immer; gehabt Euch wohl!"

Der junge Mann hatte mit Nachdruck und Festigkeit gesprochen

und wandte sich zu geben.

"Georg," rief Frondsberg, indem er aufsprang, "Sohn meines Freundes! —"

"Nicht so rasch, Junker," riefen die übrigen und warfen miß= billigende Blide auf Waldburg; aber Georg war, ohne sich umzusehen, aus bem Gemach geschritten; Die eiferne Rlinke ichlug klirrend ins Schloß, und die gewaltigen Flügel ber eichenen Pforte lagerten fich mischen ihn und den wohlmeinenden Nachruf der besser gefinnten Manner; fie ichieden Georg von Sturmfeber auf einig von bem ichwähischen Bunde.

## X.

D wenn die Nacht des Grames dich umschlinget, Mit schwerem Leid dein wundes Herz oft ringet, Wenn nur der Stern, der nach der Sonne stehet, Der Liebe Stern in dir nicht untergehet.

P. Conz.

Georg fühlte sich leichter, als er auf seinem Zimmer über das Borgefallene nachdachte. Jest war ja entschieden, was zu entscheiden er so lange gezögert hatte, entschieden auf eine Weise, wie er sie besser nicht hätte wünschen können. So hatte er jest einen guten Grund, das heer sogleich zu verlassen, und der Oberste

Feldleutnant mußte die Schuld sich felbst beimessen.

Wie schnell hatte sich doch alles in den vier Tagen gewendet; wie verschieden waren die Gesinnungen, mit denen er in diese Stadt einzog, von benen, die ihn aus ihren Mauern hinaustrieben! Damals, als der Donner ber Geschütze, ber feierliche Klang aller Gloden, die lockenden Tone der Trompeten ihn begrüßten, wie schlug da sein Herz bem Kampfe entgegen, um Marien zu verdienen! Und als er das erste Mal vor jenen Frondsberg geführt wurde, wie erhebend war ber Gebanke, unter ben Augen biefes Mannes zu ftreiten, aus seinem Munde sich Ruhm zu erwerben! — Und wie erkaltete bald barauf sein Eifer, als ber Bund in seinen Augen jenen Glanz verlor, mit welchem ihn seine jugendliche Phantafie umgeben hatte; wie schämte er sich, sein Schwert für die zu ziehen, die, nur von Eigennut und Habgier getrieben, bas schöne Land sich zur Beute ausersehen hatten! Wie schrecklich war ihm ber Gedanke, Marie und die Ihrigen auf der feindlichen Seite zu wissen, treuergeben dem unglücklichen Fürsten, den auch er aus seinen Grenzen zu jagen helfen sollte? Um eine solche Sache sollte er jenes teure Berg brechen, das unter jedem Wechsel treu für ihn schlug? "Nein! du hast es wohl mit mir gemeint," iprach er, indem fein Auge bem Strahl ber Abend= sonne, der durch die runden Scheiben hereinfiel, hinauf zu dem

blauen himmel folgte, "bu haft es wohl mit mir gemeint; was jedem andern, der heute an meiner Stelle ftand, zum Verderben gewesen wäre, hast du für mich zum Heil gelenkt!" Jene Heiterkeit, die, seit er wußte, wie furchtbar sich das Geschick zwischen ihn und die Geliebte stellte, einem trüben Ernst gewichen war, kehrte wieder auf seine Stirne, um seinen Mund zurück; er sang sich ein frohes Lied, wie in seinen frohesten Augenblicken.

Erstaunt betrachtete ihn ber eintretende Herr von Kraft. "Nun, bas ist boch sonderbar," sagte er; "ich eile nach Haus, um meinen Gast in seinem gerechten Schmerze zu trösten, und finde ihn so

fröhlich wie nie; wie reime ich das zusammen?"

"Habt Ihr noch nie gehört, Herr Dieterich," entgegnete Georg, ber für geratener hielt, seine Fröhlichkeit zu verbergen, "habt Ihr nie gehört, daß man auch aus Zorn lachen und im Schmerz singen kann?"

"Gehört hab' ich es schon, aber gesehen nie bis zu diesem Augen=

blick," antwortete Kraft.

"Nun, und Ihr habt also auch schon von der verdrießlichen Geschichte gehört?" fragte Georg. "Man erzählt es sich gewiß schon

auf allen Stragen?"

"D nein," antwortete der Ratsschreiber, "man weiß nirgends etwas davon, man hätte ja zugleich Eure geheime Sendung nach Württemberg damit ausposaunen mussen. Nein! ich habe, Gott sei Dank, so meine eigenen Quellen und erfahre manches noch in der Stunde, wo es gethan oder gesprochen wurde. Uber nehmt mir's nicht übel, Ihr habt da einen dummen Streich gemacht!"

"So," antwortete Georg lächelnd, "und warum benn?"

"Bot sich Euch nicht die schönste Gelegenheit, Euch auszuzeichnen? Wem wären die Bundesobersten mehr Dank schuldig, als —"

"Sagt es nur heraus," unterbrach ihn Georg, — "als dem Kundsschafter in des Feindes Rucken. Es ist nur schade, daß mein Vater und die Ehre meines Namens mich vor, und nicht hinter den Feind bestimmt haben, es sei denn, daß er vor mir fliehe."

"Dies find Bedenklichfeiten, die ich nicht bei Euch gesucht hätte. Babrlich, wenn ich so bekannt in jener Gegend ware, wie Ibr, man

hätte es mir nicht zweimal sagen burfen.

"Ihr habt hier zu Lande vielleicht andere Grundsätze über diesen Punkt," sagte Georg nicht ohne Spott, "als wir in unserem Franken; das hätte Truchses von Waldburg bedenken und einen Ulmer schicken sollen."

"Ihr bringt mich ba eben noch recht auf etwas anderes. Der Dberfeldleutnant, wie habt Ihr ihn Guch jo zum Feinde machen

mögen? Denn daß biefer Guch bas Geschehene in seinem Leben nicht

verzeiht, durft Ihr gewiß fein."

"Das ist mein geringster Kummer," antwortete Georg, "aber eines thut mir weh, daß ich ben Ubermütigen, ber schon meinem Bater Boses gethan, wo er konnte, nicht vor meine Klinge stellen und ihm zeigen fann, daß der Arm nicht so ganz zu verachten ist, den er heute von sich gestoßen hat."

"Um Gotteswillen," fiel Rraft ein, "fprecht nicht fo laut, er fonnte es boren. Überhaupt mußt Ihr Guch fehr zusammennehmen,

wenn Ihr ferner im Beere unter ihm Dienen wollt."

"Ich will ben Berrn Truchfeß von meinem verhaßten Unblick bald befreien. So Gott will, habe ich die Sonne zum lettenmal in Ulm

untergeben feben!"

"So ware es wahr," fragte Herr von Kraft mit Staunen, "was man noch dazu setzte, und was ich nicht glauben konnte: Georg von Sturmfeder wolle wegen dieser Kleinigkeit unsere gute Sache verlaffen?"

"Berletzung ber Ehre ist nirgends eine Kleinigkeit," antwortete Georg ernst, "am wenigsten bei einem Stande wie der unfrige. Bas aber Cure gute Sache betrifft, so habe ich nachgerade einz gesehen, daß ich weber für eine gute Sache, noch für eine gute Meinung, sondern für ein paar große Herren und für ein paar Mauern voll Spießbürger mich schlagen follte."

Der unangenehme Eindruck, den besonders die letten Worte auf den Ratsschreiber machten, entging ihm nicht; er fuhr baber, indem er seine Sand ergriff und druckte, ruhiger fort: "Nehmt mir meine icharfen Worte nicht übel, mein freundlicher Wirt; weiß Gott, ich habe Euch nicht damit beleidigen wollen; aber aus Curem eigenen Munde habe ich die Gesinnungen und Zwecke der verschiedenen Parteien in diesem Beere erfahren. Schreibt es Guch felbst zu, wenn ich meinen eigenen Weg einschlage, da Ihr mir die Binde von den Augen genommen habt."

"Ihr habt so unrecht gerade nicht, guter Junker; es wird bunt hergeben, wenn die Herren erst das schöne Land da drüben unter sich teilen; aber da habe ich gedacht, es geht ja in einem hin, Ihr könntet Euch auch Euer Scherflein dabei verdienen. Man sagt, Ihr burft es mir aber nicht übel nehmen, Guer Haus fei etwas

herabgekommen, da meinte ich -"

"Richts davon!" fiel Georg rasch ein, gerührt von der Gut= mütigfeit seines Gastfreundes. "Das haus meiner Bater zerfällt, unsere Thore hangen auf gebrochenen Ungeln, auf der Zugbrücke wächst Moos, und auf dem hohen Wartturm haufen Gulen. In

fünfzig Jahren steht vielleicht noch ein Turm ober ein Mäuerchen und erinnert den Wanderer, daß hier einst ein ritterliches Geschlecht hauste. Aber wenn auch die morschen Mauern über mir zusammenstürzen und den letzten meines Stammes unter ihren Trümmern begraben, niemand soll von mir sagen: Ich habe für ungerechtes Gut das Schwert meines Vaters gezogen."

"Jeber nach seiner Weise," antwortete Dieterich; "es klingt dies alles recht schön, aber ich für meinen Teil würde mir schon etwas gefallen lassen, um mein Haus anständig und wohnlich wieder herzustellen. — Möget Ihr übrigens Euern Entschluß ändern oder nicht, auf jeden Kall hoffe ich, werdet Ihr es Euch noch einige

Tage bei mir gefallen laffen." -

"Ich erkenne Eure Gute," antwortete Georg, "aber Ihr seht, daß ich unter ben gegenwärtigen Umständen nichts mehr in dieser Stadt zu thun habe. Ich gedenke mit Anbruch des Morgens zu reiten."

Nun, und man kann Cuch Gruße mitgeben?" fragte ber Rats-ichreiber mit überaus ichlauem Lächeln. "Ihr reitet boch ben

nächsten Weg nach Lichtenstein?"

Der junge Mann errötete bis an die Stirne hinauf. Es war zwischen ihm und seinem Gastfreund seit Mariens Abreise dieser Gegenstand noch nicht zur Sprache gekommen, um so mehr überzraschte ihn jetzt die schlaue Frage seines Gastfreundes. "Ich sehe," sagte er, "daß Ihr mich noch immer falsch verstehet. Ihr glaubet, ich habe dem Bunde nur deswegen den Nücken zugewandt, um mich an die Feinde anzuschließen? Wie möget Ihr nur so schlimm von mir denken?"

"Ach, geht mir boch!" entgegnete der kluge Natsschreiber, "niemand anders, als mein reizendes Bäschen hat Euch von uns abwendig gemacht. Ihr hättet wohl zu allem, was der Bund gethan, ein Auge zugedrückt, wenn der alte Lichtenstein auch mitzgemacht hätte; nun er auf der andern Seite steht, alaubt Ihr auch

ichnell umsatteln zu müssen!"

Georg mochte sich verteibigen, wie er wollte, der Ratsschreiber war zu fest von seiner eigenen Klugheit überzeugt, als daß er sich diese Meinung hätte ausreden lassen. Er fand diesen Schritt auch ganz natürlich und sah nichts Böses oder Unehrliches darin. Mit einem herzlichen Gruß an die Base in Lichtenstein verließ er das Zimmer seines Gastes. Doch auf der Schwelle wandte er sich noch einmal um. "Fast hätte ich das Wichtigste vergessen," sagte er, "ich begegnete Georg von Frondsberg auf der Straße. Er läßt Cuch bitten, heute abend noch zu ihm in sein Haus zu kommen."

Georg hatte sich zwar selbst vorgestellt, daß ihn Frondsberg nicht ohne Abschied werde ziehen lassen, und doch war ihm bange vor dem Anblick dieses Mannes, der es so gut mit ihm gemeint, und bessen freundliche Plane er so schnell durchfreuzt hatte. Er schnallte unter den Gedanken an diesen schweren Gang sein Schwert um und wollte eben seinen Mantel zurecht legen, als ein sonderbares Geräusch von der Treppe her seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Schwere Tritte vieler Menschen näherten sich seiner Thüre, er glaubte Schwerter und Helbarden auf dem Estrich seines Vorstaales klirren zu hören. Er machte schwell einige Schritte gegen die Thür, um sich von dem Grund seiner Vermutung zu überzeugen.

Aber noch ehe er die Thüre erreicht hatte, ging diese auf. Das matte Licht einiger Kerzen ließ ihn mehrere bewaffnete Kriegsknechte sehen, die seine Thüre umstellt hatten. Jener alte Kriegsmann, der ihn heute vor dem Kriegsrat empfangen hatte, trat aus ihrer

Mitte herbor.

"Georg von Sturmfeder!" sprach er zu bem Jüngling, ber mit Staunen zurücktrat, "ich nehme Guch auf Befehl eines hoben Bundesrates gefangen."

"Mich, gefangen?" rief Georg mit Schrecken. "Warum? Beffen

beschuldigt man mich benn?"

"Das ift nicht meine Sache," antwortete der Alte mürrisch, "boch wird man Euch vermutlich nicht lange in Ungewißheit lassen. Jest aber seid so gut, und reicht mir Euer Schwert, und folget

mir auf das Rathaus."

"Wie? Cuch soll ich mein Schwert geben?" entgegnete der junge Mann mit dem Zorn beleidigten Stolzes. "Wer seid Ihr, daß Ihr mir meine Waffen absorbern könnet? Da muß der Rat ganz andere Leute schicken als Cuch, so viel verstehe ich auch von Eurem Handwerk!"

"Um Gotteswillen, gebt boch nach," rief ber Natsschreiber, ber sich bleich und verstört an seine Seite gedrängt hatte, "gebt nach! Widerstand kann Such wenig nützen. Ihr habt es mit dem Truchseitz zu thun," flüsterte er heimlicher; "das ist ein böser Feind; bringt

ihn nicht noch ärger gegen Guch auf."

Der alte Kriegsmann unterbrach die Cinflüsterungen bes Ratsschreibers. "Es ist wahrscheinlich das erste Mal, Junker," sagte er,
"daß Ihr in Haft genommen werdet; deswegen verzeihe ich Cuch
gern die unziemlichen Worte gegen einen Mann, der oft in einem
Zelte mit Eurem Later schlief. Euer Schwert möget Ihr auch
immerhin behalten. Ich fenne diesen Griff und diese Scheide und
habe den Stahl, den sie verschließt, manchen rühmlichen Kampf

aussechten sehen. Es ist löblich, daß Ihr viel darauf haltet und es nicht in jede hand kommen lassen möget; aber aufs Rathaus müßt Ihr mit, denn es wäre thöricht, wenn Ihr der Gewalt Trot bieten wolltet."

Der Jüngling, bem alles wie ein Traum erschien, ergab sich schweigend in sein Schickal; er trug bem Ratsschreiber heimlich auf, zu Frondsberg zu gehen und diesen von seiner Gefangenschaft zu unterrichten. Er wickelte sich tiefer in seinen Mantel, um auf der Straße bei diesem unangenehmen Gang nicht erkannt zu werden, und folgte bem ergrauten Führer und seinen Landsknechten.

## XI.

Die Sisenthür geht auf, des Kerkers schwarze Wand Erhellt ein blaffer Schein, er höret jemand gehen Und stemmt sich auf und sieht —

Wieland.

Der Trupp, den Gefangenen in der Mitte, bewegte sich schweigend dem Rathaus zu. Nur eine einzige Fackel leuchtete ihnen voran, und Georg dankte dem himmel, daß sie nur sparsame Helle verbreiztete; denn er glaubte, alle Menschen, die ihm begegneten, müßten es ihm ansehen, daß er ins Gefängnis geführt werde. Nächst diesem beschäftigte ihn unterwegs vorzüglich ein Gedanke: Es war das erste Mal in seinem Leben, daß er in ein Gefängnis geführt wurde; er dachte daher nicht ohne Grauen an einen seuchten, unzeinlichen Kerker. Das Burgverlies in seinem alten Schlosse, das er als Knabe einmal besucht hatte, kam ihm immer vor das Auge. Er war einigemal im Begriff, seinen Führer darüber zu befragen, boch drängte der Gedanke, man möchte es für kindische Furcht ansehn, seine Frage immer wieder zurück.

Nicht wenig war er daher überrascht, als man ihn in ein geräumiges, schönes Zimmer führte, das zwar nicht sehr wohnlich aussah, denn es enthielt nur eine leere Bettstelle und einen ungeheuern Kamin, aber in Bergleichung mit den Bildern seiner Phantasie eher einem Prunkgemach, als einem Gefängnis glich. Der alte Kriegsmann wünschte dem Gesangenen gute Nacht und zog sich mit seinen Knechten zurück. Ein kleiner, hagerer, älklicher Mann trat ein. Der große Schlüsselbund, welcher an seiner Seite hing und seden seiner Schritte wie mit Kettengerassel bezeichnete, gab ihn als den Ratsdiener oder Schließer fund. Er legte schweigend einige große Scheiter Holz ins Kamin, und bald loderte ein behagliches Feuer auf, das dem jungen Mann in der kalten Märznacht sehr zu statten kam. Auf die Bretter der breiten, leeren Bettstelle breitete der Schließer eine große wollene Decke, und das erste Wort,

bas Georg aus seinem Munde hörte, war die freundliche Einladung an den Gefangenen, sich's bequem zu machen. Die harten Brettchen, nur mit einer dunnen Decke überlegt, mochten nun freilich nicht sehr einladend aussehen, doch lobte Georg die Bemühungen des Alten und sein Gefängnis.

"Das ist halt die Nitterhaft," belehrte ihn ber Schließer. "Die für den gemeinen Mann ist unter der Erde und nicht so fcon,

boch ist fie dafür besto besuchter."

"Hier war wohl feit langer Zeit niemand?" fragte Georg,

indem er das öbe Gemach musterte.

"Der lette war vor sieben Jahren ein herr von Berger; er ist in jenem Bett verschieden. Gott sei seiner armen Seele gnädig! Es schien ihm aber hier zu gefallen, benn er ist schon in mancher Mitternacht aus seiner Bahre heraufgestiegen, um sein altes Zimmer zu besuchen."

"Wie?" sagte Georg lächelnd, "hieher foll er sich nach seinem

Tode noch bemüht haben?"

Der Schließer warf einen scheuen Blid in die Eden des Zimmers, die, von dem unrubigen Fladern des Kaminfeuers kaum erhellt, sich bald vor-, bald zurüdzudrängen schienen. Er legte das Holz zurecht und brummte: "Man spricht so mancherlei."

"Und auf jener Dede ist er verschieden?" rief Georg, ben bei allem jugendlichen Mut boch ein unwillfürlicher Schauber überlief.

"Ja, Herr!" flüsterte der Schließer leife, "bort auf jener Decke ist er abgefahren. Gott gebe, daß es nicht tiefer als ins Fegefeuer ging! Mir nennen deswegen die Decke nur das Leichentuch; das Zimmer aber heißt des Nitters Totenkammer." Mit leisen Schritten, als fürchte er, durch jeden Laut den Toten zu erwecken, schlich er aus dem Gemach; desto vernehmlicher rauschten außen seine Schlüssel in dem Thürschloß, als feierten sie seinen Triumph, einem greuslichen Spuk entslohen zu sein.

"Alfo auf bem Leichentuch in des Ritters Totenkammer?" bachte Georg und fühlte, wie sein Gerz lauter pochte. Man hatte zwar damals das menschliche Gemüt noch nicht wie in unsern Tagen durch eigene Gespenster- und Schauerbücher für das Grauenhafte empfänglich gemacht; doch hatten Ammen und alte Knechte hin- länglich dafür gesorgt, den Geist des Junkers Georg mit diesem

reichlich wuchernden Unfraut anzupflanzen.

Er trar baher unschlüssig, ob er sich auf bas Leichentuch legen sollte ober nicht. Aber er sah keinen Stuhl, feine Bank in ber ganzen Totenkammer; ber Boben, mit Backsteinen zierlich ausgelegt, war noch kälter als bas kalte, feuchte Leichentuch. Er begann, sich

biefer Untersuchungen, biefes Bögerns zu schämen, und bald nahm

ibn das gastliche Lager des Verstorbenen auf.

Auch das härteste Lager ist weich für den, der mit gutem Gewissen zur Ruhe geht. Georg hatte sein Nachtgebet gesprochen und war bald entschlummert. Aber aus dem Leichentuch stiegen wunderliche Träume auf und lagerten sich bange über den jungen Mann. Er fah beutlich, wie ber alte Schließer zu bem großen Schlüsselloch hereingucte und sich segnete, daß er auf der andern Seite ber Thure stehe, benn in ber Totenkammer begann es recht unheimlich zu werden. Es fing an, wunderlich umher zu rauschen; auf den Bacffteinen schlurften alte Sohlen in häßlichen Tönen. Georg glaubte zu träumen; er ermannte sich, er horchte, er horchte wieber, aber es war keine Täuschung. Schwere Tritte tonten im Gemach; jest wurde das Feuer heller angeschürt, der ungewiffe Schein der Flamme spielte um eine große, dunkle Gestalt; fie bewegte sich, der Weg vom Kamin zum Bette war gar nicht weit. Die Schritte kommen näher, das Leichentuch wird angefaßt und geschüttelt. Georg, von unabwendbarer Furcht befallen, drudt bie Augen zu, aber als die Decke gerade neben feinem haupte gefaßt wurde, als eine kalte, schwere Hand sich auf seine Stirne legte, ba riß er sich los aus seiner Angst, er sprang auf und maß mit ungewissen Bliden jene dunkle Gestalt, die jest bicht vor ihm stand. Bell flackerten die Flammen im Ramine, fie beleuchteten die wohl= befannten Züge Georgs von Frondsberg.

"Ihr feib es, Herr Felbhauptmann?" rief Georg, indem er freier atmete und feinen Mantel gurechtlegte, um ben Nitter nach Burbe

zu empfangen.

"Bleibt, bleibt," sagte jener und drückte ihn sanft auf sein Lager nieder. "Ich setze mich zu Euch auf das Bett, und wir plaudern noch ein halb Stündchen, denn es ist auf allen Glocken erst neun Uhr, und in Ulm schläft noch niemand als dieser Sprudelkops, dem man zur Abkühlung heute Nacht recht hart gebettet hat." Er faßte Georgs Hand und setzte sich zu seinen Füßen auf das Bett.

"D, wie kann ich diese milbe Nachsicht verdienen!" sprach Georg; "stehe ich nicht in Guern Augen als ein Undankbarer da, der Euer Wohlwollen zurückstößt und, was Ihr gütigst für ihn ans

gesponnen, mit rauher Hand zerreißt."

"Nein, mein junger Freund!" antwortete der freundliche Mann, "du stehst vor meinen Augen als der echte Sohn deines Baters. Gerade so schnell fertig mit Lob und Tadel, mit Entschluß und Rede war er. Daß er ein Ehrenmann dabei war, weiß ich wohl,

aber ich weiß auch, wie unglücklich ihn fein schnelles Aufbraufen,

fein Trot, ben er für Festigkeit ausgab, machten."

"Aber fagt felbst, edler herr!" entgegnete Georg. "Konnte ich heute anders handeln? Hatte mich nicht der Truchses aufs äußerste

gebracht?"

"Du fonntest anders handeln, wenn du die Weise und Art dieses Mannes beachtetest, welche sie dir letthin schon kund gab. Auch hättest du benken können, daß Leute genug da waren, die dir kein Unrecht geschehen ließen. Du aber schüttetest das Kind mit dem

Bade aus und liefft weg."

"Das Alter soll kälter machen," erwiderte der junge Mann, "aber in der Jugend hat man heißes Blut. Ich kann alles ertragen, Härte und Strenge, wenn sie gerecht sind und meine Ehre nicht kränken; aber kalter Spott, Hohn über das Unglück meines Hauses kann mich zum wütenden Wolf machen. Wie kann ein so hoher Mann nur Freude daran haben, einen so zu außlen?"

"Auf biese Art äußert sich immer sein Zorn," belehrte ihn Frondsberg. "Je kälter und schärfer er aber von außen ist, besto heißer kocht in ihm die Wut. Er war es, der auf den Gedanken kam, dich nach Tübingen zu senden, teils weil er sonst keinen wußte, teils auch, um das Unrecht, daß er dir angethan, wieder gut zu machen; denn in seinem Sinne war diese Sendung höchst ehrenvoll. Du aber hast ihn durch deine Weigerung gekränkt und vor dem Kriegsrat beschämt."

"Wie?" rief Georg, "ber Truchseß hat mich vorgeschlagen? So

fam also jene Sendung nicht von Euch?"

"Nein," gab ihm der Feldhauptmann mit geheimnisvollem Lächeln zur Untwort; "nein! Ich habe ihm sogar mit aller Mühe abgeraten, dich zu senden, aber es half nichts, denn die wahren Gründe konnte ich ihm doch nicht sagen. Ich wußte, ehe du eintratst, daß du dich weigern würdest, dies Umt anzunehmen. — Nun, reiße doch die Augen nicht so auf, als wolltest du mir durch das lederne Koller ins Herz hinein schauen. Ich weiß allerlei Geschichten von meinem jungen Troßsops da!"

Georg schlug verwirrt die Augen nieder. "So kamen Euch die Gründe nicht genügend vor, die ich angab?" fragte er. "Bas wollt

Ihr benn fo Geheimnisvolles von mir wiffen?"

"Geheimnisvoll? Mun, fo gar geheimnisvoll ift es gerade nicht, benn merke für die Zukunft: wenn man nicht verraten fein will, so muß man weber bei Abendtänzen sich gebarben, wie einer, ber vom St. Beitstanz befallen ist, noch nachmittags um brei Uhr zu

schönen Mädchen gehen. Ja, mein Sohn, ich weiß allerlei," sette er hinzu, indem er lächelnd mit dem Finger brohte, "ich weiß auch,

daß diefes ungestüme Berg gut württembergisch ift."

Georg errötete und vermochte den lauernden Blick des Ritters nicht auszuhalten. "Württembergisch?" entgegnete er, nachdem er sich mit Mühe gesaßt hatte, "da thut Ihr mir unrecht; nicht mit Euch zu Felde ziehen zu wollen, heißt noch nicht, sich an den Feind anschließen; gewiß, ich schwöre Euch —"

"Schwöre nicht!" fiel ihm Frondsberg rasch ins Wort, "ein Sid ist ein leichtes Wort, aber es ist doch eine drückend schwere Kette, die man bricht, oder von der man zerbrochen wird. Was du thun wirst, das wird so sein, daß es sich mit deiner Ehre verträgt. Nur eines mußt du dem Bunde an Sidesstatt geloben, und dann erst wirst du deiner Haft entlassen: in den nächsten vierzehn Tagen nicht

gegen uns zu fämpfen."

"So legt Ihr mir also bennoch falsche Gesinnungen unter?" sprach Georg bewegt. "Das hätte ich nicht gedacht; und wie unsötig ist dieser Schwur! Für wen, und mit wem sollte ich benn auf jener Seite kämpfen? Die Schweizer sind abgezogen, das Landvolk hat sich zerstreut, die Ritterschaft liegt in den Festungen und wird sich hüten, den nächsten besten, der vom Bundesheer herüberläuft, in ihre Mauern aufzunehmen, der Herzog selbst ist entstohen —"

"Entflohen?" rief Frondsberg aus. "Entflohen? Das weiß man noch nicht so gewiß; warum hätte der Truchseß denn die Reiter ausgeschickt?" setzte er hinzu. "Und überhaupt, wo hast du diese Nachrichten alle her? Hast du den Kriegsrat belauscht? Ober sollte es wahr sein, was einige behaupten wollen, daß du verdächtige

Verbindungen mit Württemberg unterhältst?"

"Wer wagt dies zu behaupten?" rief Georg erblaffend.

Frondsbergs durchdringende Augen ruhten prüfend auf den Bügen des jungen Mannes. "Höre, du bist mir zu jung und zu ehrlich zu einem Bubenstücke," sagte er, "und wenn du etwas der Art im Schilde führtest, hättest du dich wohl nicht vom Bunde losgesagt, sondern auch ferner Württembergs Spion gemacht."

"Wie? spricht man so von mir?" unterbrach ihn Georg. "Wenn Ihr nur ein Fünkchen Liebe zu mir habt, so nennt mir den schlechten

Kerl, der so von mir spricht!"

"Nur nicht gleich wieder so aufbrausend!" entgegnete Frondsberg und drückte die Hand des jungen Mannes. "Du kannst benken, daß, wenn ein solches Wort öffentlich gesprochen würde, oder ich an diese Einflüsterungen glaubte, Georg von Frondsberg nicht zu dir käme; aber etwas nuß benn doch an der Sache sein. Zu dem alten Lichtenstein kam öfters ein schlichter Bauersmann in die Stadt; er siel nicht auf zu einer Zeit, wo so vielerlei Menschen hier sind. Aber man gab uns geheime Winke, daß dieser Bauer ein verschlagener Mann und ein geheimer Botschafter aus Württemberg sei. Der Lichtensteiner zog ab, und der Bauer und sein geheimnisvolles Treiben war vergessen. Diesen Morgen hat er sich wieder gezeigt. Er soll vor der Stadt lange Zeit mit dir gesprochen haben, auch wurde er in deinem Hause gesehen. Wie verhält sich nun diese Sache?"

Georg hatte ihm mit wachsendem Staunen zugehört. "So wahr ein Gott über mir ist," sagte er, als Frondsberg geendet hatte, "ich bin unschuldig! Heute früh kam ein Bauer zu mir und —"

"Nun, warum verstummst bu auf einmal," fragte Frondsberg; "du glühst ja über und über; was ist es benn mit biesem Boten?"

"Ach! ich schäme mich, es auszusprechen, und bennoch habt Ihr ja schon alles erraten; er brachte mir ein paar Worte von — meinem Liebchen!" Der junge Mann öffnete bei diesen Worten sein Wams und zog einen Streisen Pergament hervor, den er dort verborgen hatte. "Seht, dies ist alles, was er brachte," sagte er, indem er es Frondsberg bot.
"Das ist also alles," lachte dieser, nachdem er gelesen hatte;

"Das ist also alles," lachte bieser, nachdem er gelesen hatte; "armer Junge! und bu kennst also biesen Mann nicht näher? Du

weißt nicht, wer er ist."

"Nein, er ist auch weiter nichts, als unser Liebesbote; dafür wollte

ich stehen!"

"Ein schöner Liebesbote, der nebenher unsere Sachen auskundsichaften soll; weißt du denn nicht, daß es der gefährlichste Mann ift, es ist der Pfeifer von Hardt."

"Der Pfeifer von Hardt ?" fragte Georg. "Zum erstenmal höre ich biesen Namen; und was ist es bann, wenn er ber Pfeifer von

Hardt ist?"

"Das weiß niemand recht; er war beim Aufstand des armen Konrad einer der schrecklichsten Aufrührer; nachher wurde er begnadigt; seit dieser Zeit führt er ein unstätes Leben und ist jetzt ein Kundsichafter des Herzogs von Württemberg."

"Und hat man ihn aufgefangen?" forschte Georg weiter, benn unwillfürlich nahm er wärmeren Anteil an seinem neuen Diener.

"Nein, das gerade ist das Unbegreifliche; man machte uns so still als möglich die Anzeige, daß er sich wieder in Ulm sehen lasse; in Euerm Stall soll er zuletzt gewesen sein, und als wir ihn ganz in geheim ausheben wollten, war er über alle Berge. Nun, ich glaube beinem Wort und beinen ehrlichen Augen, daß er in feinen andern Angelegenheiten zu dir fam. — Du kannst dich übrigens darauf verlassen, daß er, wenn es derselbe ist, den ich meine, nicht allein deinetwegen sich nach Ulm wagte. Und solltest du je wieder mit ihm zusammentreffen, so nimm dich in acht, solchem Gesindel ist nicht zu trauen. Doch der Wächter ruft zehn Uhr. Lege dich noch einmal auß Ohr, und verträume deine Gesangenschaft. Vorher aber gieb mir dein Wort wegen der vierzehn Tage, und daß sage ich dir, wenn du Ulm verlässest, ohne dem alten Frondsberg Lebewohl zu sagen —"

"Ich fomme, ich komme," rief Georg, gerührt von der Wehmut bes verehrten Mannes, die jener umsonst unter einer lächelnden Miene zu verbergen suchte. Er gab ihm Handtreue, wie es der Kriegsrat verlangte; ber Nitter aber verließ mit langsamen Schritten

die Totenkammer.

## XII.

Mur einmal noch laß leuchten Mir beiner Augen Strahl, Laß hören beine Stimme Mur noch ein einzig Mal! C. Grüneisen.

Die Mittagssonne des folgenden Tages sendete drückende Strahlen auf einen Reiter, welcher über den Teil der schwäbischen Alp, der gegen Franken ausläuft, hinzog. Er war jung, mehr schlang als sest gebaut und ritt ein hochgewachsenes Pferd von dunkelbrauner Farbe; er war wohl bewaffnet mit Brustharnisch, Dolch und Schwert; einige andere Stücke seiner Armatur, als der Helm und die aus Eisenblech getriebenen Arm= und Beinschienen, waren am Sattel befestigt. Die hellblau und weiß gestreifte Feldbinde, die von der rechten Schulter sich über die Brust zog, ließ erraten, daß der junge Mann von Abel war, denn diese Auszeichnung war damals ein Vorrecht höherer Stände.

Er war auf einem Berggipfel angekommen, welcher eine weite Aussicht ins Thal hinab gewährte. Er hielt sein schnaubendes Roß an, wandte es zur Seite und genoß nun den schönen Anblick, der sich vor seinem Auge ausbreitete. Bor ihm eine weite Ebene, von waldigen Höhen begrenzt, durchströmt von den grünen Wellen der Donau; zu seiner Rechten die Hügelkette der württembergischen Allp, zu seiner Linken in weiter, weiter Ferne die Schneekuppen der Tiroler Alpen. In freundlichem Blau spannte der Himmel seinen Bogen über diese Szene, und seine sansten lichten Farben kontrastierten sonderbar mit den schwärzlichen Mauern Ulms, das am Fuße des Berges lag, mit seinem dunkelgrauen ungeheuern Münsterturme. Die dumpken Glocken dieser alten Kirche begannen in diesem Augenblicke den Mittag einzuläuten; ihre Töne zogen in langen, beruhigenden Uksorden über die weite Ebene, bis sie sich an den fernen Bergen Uksorden und zitternd in das Blau der Lüfte verschwebten, als wollten

sie auf ihrer melodischen Leiter die Wünsche der Menschen zum

Himmel tragen.

"So begleitet ihr also den Scheidenden, wie ihr leinen Eintritt begrüßt habt!" rief der junge Reiter, "mit denselben Tönen, mit denselben feierlichen Alkorden sprechet ihr zu ihm, wann er kommt und geht; wie anders, wie so ganz anders deutete ich eure ehernen Stimmen, als mein Ohr euch zum erstenmal lauschte. Da vernahm ich in euch verwandte Töne, es klang mir wie ein Auf zur Geliebten! Und jetzt, da ich scheide, ohne Aussicht, ohne Freude, jetzt ruft ihr mir dieselben Töne entgegen? Die Geburt meiner seligen Hoffnung habt ihr eingeläutet, und von euch tönt jetzt das Grabgeläute meiner seligen Hoffnung. Das Bild des Lebens!" setzt er wehmütig hinzu, indem er nach einem langen Abschiedsbilict auf dieses Thal, auf diese Mauern, sein Pferd wandte. "Das Bild des Lebens! Um Wiege und Sarg schweben sie in gleichen Tönen, und die Glocken meiner Hauskapelle haben an jenem fröhlichen Tage, wo man mich zur Taufe trug, mir ebenso getönt, wie sie mir tönen werden, wenn man den lebten Sturmseder zu Grabe trägt!"

Das Gebirge wurde jest steiler, und Georg, denn als diesen haben unsere Leser den jungen Reiter schon längst erkannt, Georg ließ sein Pferd langsam hinschreiten, indem er seinen Gedanken nachging. Es war der Weg nach seiner Heimat, und die Verzgleichungen, die er zwischen dieser Heimat, und dem fröhlichen Auszug anstellte, mochten nicht dazu beitragen, seine düsteren Gefühle aufzuhellen. Der gestrige Tag, der schnelle Wechsel heftiger Empfindungen, seine Verhaftung, zulest noch heute der Abschied von Männern, die ihm wohlwollten, hatten ihn heftig angegriffen.

Wie treuherzig und gutmütig hatte Dietrich von Kraft, sein zierlicher Gastsreund, seine Abreise bedauert. Die gleich war sich dieser gute Mensch in seinem Wohlmollen gegen ihn geblieben, vom ersten Becher an, den er mit ihm im Nathaussaale geleert, bis zum Abschiedstrunk, den er seinem Gast noch auf das Pferd hinauf kredenzte. Und wie hatte er ihm gelohnt? Beschäftigt mit sich selbst, hatte er ihn wenig geachtet, übersehen. Wie hatte er dem diedern Breitenstein, wie dem Helden Frondsberg, der ihn vor den Augen eines Heeres wie seinen Liedling ausgezeichnet hatte, wie hatte er ihnen vergolten? Wahrlich, es ist für ein edles Gemüt kein Gedanke drückender, als der, für undankbar zu gelten bei Männern, in deren Augen wir geachtet sein möchten.

Er hatte unter biesen trüben Gebanken eine gute Strecke auf bem Gebirgsrücken zurückgelegt. Die Strahlen ber Märzsonne wurden immer brückenber, bie Pfabe rauher, und er beschloß, unter bem

Schatten einer Eiche sich und seinem Pferde Mittageruhe zu gönnen. Er stieg ab, schnallte den Sattelgurt leichter und ließ das ermüdete Tier die sparsam hervorkeimenden Gräfer aufsuchen. Er selbst streckte sich unter der Siche nieder, und so gerne er sich dem Schlase überlassen hätte, wozu nach dem ermüdenden Ritte ihn der kühle Schatten einlud, so hielt ihn doch die Besorgnis, in so unruhigen Zeiten in einem Lande, das so nahe dem Schauplat des Krieges lag, um sein Roß und vielleicht gar um seine Waffen zu kommen, einige Zeit wach, dis er in jenen Zustand versank, two die Seele zwischen Wachen und Schlasen umsonst mit dem Körper fämpst, der ungestüm seine Rechte fordert.

Er mochte wohl ein Stünden geschlummert haben, als ihn das Wiehern seines Pferdes aufschreckte. Er sah sich um und gewahrte einen Mann, der, ihm den Rücken kehrend, sich mit dem Tier beschäftigte. Sein erster Gedanke war, daß man seine Unachtsamkeit benützen und das Pferd entsühren wolle. Er sprang auf, zog sein Schwert und war in drei Sprüngen dort. "Halt! Was hast du da mit dem Pserd zu schaffen!" rief er, indem er seine hand etwas

unfanft auf Die Schulter bes Mannes legte.

"Sabt Ihr mich benn schon wieder aus Eurem Dienst entlassen, Junker?" antwortete dieser und wandte sich zu ihm. Un den listigen, kühnen Augen, an dem lächelnden Mund erkannte Georg sogleich den Boten, den ihm Marie gesandt hatte. Er war noch unschlüssig, wie er sich gegen ihn benehmen sollte, denn Frondsbergs Warnung schreckte ihn ab, Mariens Zuversicht empsahl ihn, doch der Bauer suhr sort, indem er ihm eine gute Hand voll Heu vorzeigte: "Ich konnte mir wohl denken, daß Ihr keinen Futtersack mitnehmen werdet. Auf den Bergen da oben sieht es noch schlecht aus mit dem Gras, da habe ich denn Eurem Braunen einen Armboll Heu mitgebracht. Es hat ihm trefflich behagt." So sprach der Bauer und suhr ganz gelassen fort, dem Pferd das Futter hinzureichen.

"Und woher kommst du benn?" fragte Georg, nachdem er sich

ein wenig von seinem Erstaunen erholt hatte.

"Nun, Ihr feid ja fo schnell von Ulm weggeritten, daß ich Cuch

nicht gleich folgen konnte," antwortete jener.

"Lüge nicht!" unterbrach ihn der junge Mann, "sonst kann ich dir fürder nicht vertrauen. Du kommst jetzt nicht aus jener Stadt ber."

"Nun, Ihr werbet mich boch nicht schelten, baß ich mich etwas früher auf ben Weg machte als Ihr?" sagte ber Bauer und wandte sich ab. Doch entging Georg nicht, baß jenes listige Lächeln wieder über sein Gesicht zog.

"Laß mein Pferd jest stehen," rief Georg ungeduldig, "und fomm' mit mir unter die Eiche dort. Da fete dich hin, und sprich, aber ohne auszuweichen, warum haft bu gestern abend so ploklich die Stadt verlaffen?"

"An den Ulmern lag es nicht," entgegnete jener; "fie wollten mich fogar einladen, länger bei ihnen zu bleiben, und wollten mir

freie Rost und Wohnung geben."

"Ja, ins tiefste Berlies wollten sie bich stecken, wo weder Sonne noch Mond hinscheint, und wohin die Rundschafter und Späher aebören."

"Mit Verlaub, Junker," erwiderte der Bote, "da wäre ich, wiewohl ein paar Stockwerke tiefer, in biefelbe Behausung gefommen.

wie Ihr."

"Hund von einem Aufpaffer!" rief der Junker ungeduldig, indem Born seine Wangen rötete; "willst du meines Baters Sohn in

eine Reihe stellen mit dem Pfeifer von Sardt?"

"Was fprecht Ihr ba?" fuhr ber Mann an feiner Seite mit wilder Miene auf; "was nennt Ihr für einen Namen? Kennt Ihr den Pfeifer von Sardt?" Er hatte vielleicht unwillfürlich bei diesen Worten die Art, die neben ihm lag, in seine nervige Rechte gefaßt. Seine gedrungene feste Geftalt, feine breite Bruft gaben ibm, trok feiner nicht ansehnlichen Größe, doch das Unsehen eines nicht zu verachtenden Rämpfers; fein wild rollendes Auge, fein eingepreßter Mund möchten manchen einzelnen Mann außer Faffung gebracht haben.

Der Jüngling aber sprang mutig auf, er warf sein langes Haar zurud, und ein Blid voll Stolz und Hoheit begegnete bem finstern Auge jenes Mannes. Er legte feine Sand an ben Griff seines Schwertes und sagte ruhig und fest: "Was fällt bir ein, bich so vor mich hinzustellen und mit bieser Stirne mich zu fragen? Du bist, wenn ich nicht irre, ber, ben ich nannte, bu bist dieser Meuter und Unführer von aufrührerischen Hunden. Bad' bich fort, auf der Stelle, oder ich will dir zeigen, wie man mit folchem Gesindel spricht!"

Der Bauer schien mit seinem Zorn zu ringen; er hieb die Urt mit einem fräftigen Schwung in ben Baum und stand nun ohne Baffe vor bem gurnenden jungen Mann. "Erlaubet," fagte er, "baß ich Cuch fur ein andermal warne, Guern Gegner, und fei er auch nur ein geringer Bauersmann wie ich, nicht zwischen Guch und Eurem Braunen stehen zu laffen; benn wenn ich Guern Befehl, mich fortzupacken, hatte aufs schnellste befolgen wollen, ware er mir trefflich zu statten fommen."

Ein Blid bahin überzeugte Georg, daß der Bauer wahr gesprochen habe. Errötend über diese Unvorsichtigkeit, die beweisen konnte, wie wenig er noch Ersahrung im Kriege besitze, ließ er seine Hand von dem Griff seines Schwertes sinken und setzte sich, ohne etwas zu erwidern, auf die Erde nieder. Der Bauer solgte, jedoch in ehrerbietiger Entsernung, seinem Beispiel und sprach: "Ihr habt ganz recht, daß Ihr mir grollt, Herr von Sturmseder, aber wenn Ihr wüßtet, wie weh mir jener Name thut, würdet Ihr vielleicht meine schnelle Hitz mir verzeihen. Ja, ich bin der, den man so nennt; aber es ist mir ein Greuel, mich also rusen zu hören. Meine Freunde nennen mich Hans, aber meinen Feinden gefällt jener Name, weil ich ihn hasse."

"Was hat bir ber unschuldige Name gethan?" fragte Georg, warum nennt man bich jo? Warum willst bu bich nicht so nennen

lajjen?"

"Barum man mich so nennt?" antwortete jener. "Ich bin auseinem Dorf, das heißt Hardt und liegt im Unterland, nicht weit von Nürtingen. Meinem Gewerbe nach bin ich ein Spielmann und mussziere auf Märkten und Kirchweihen, wenn die ledigen Bursche und die jungen Mägdlein tanzen wollen. Deswegen nannte man mich den Pfeifer von der Hardt. Aber dieser Name hat sich mit Unthat und Blut besleckt in einer bösen Zeit, darum habe ich ihn abgethan und kann ihn nimmer leiden."

Georg maß ihn mit einem durchdringenden Blick, indem er sagte: "Ich weiß wohl, in welcher bosen Zeit: Als Ihr Bauern wider Euern Herzog rebelliert habt, da warst du einer von den Argsten.

Rit's nicht also?"

"Ihr seid wohlbekannt mit dem Schicksal eines unglücklichen Mannes," sagte der Bauer, finster zu Boden blickend. "Ihr mußt aber nicht glauben, daß ich noch berselbe bin. Der heilige hat mich gerettet und meinen Sinn geändert, und ich darf sagen, daß ich jest ein ehrlicher Mann bin."

"D erzähle mir," unterbrach ihn ber Jüngling, "wie ging es zu in jenem Aufruhr? Wie wurdest du gerettet? Wie kommt's, daß

du jetzt bem Berzog dienst?"

"Das alles will ich auf ein andermal versparen," entgegnete jener; "denn ich hoffe nicht, zum letztenmal an Eurer Seite zu sein. Erlaubt mir dafür, daß ich Euch auch etwas frage: Wo soll Euch denn dieser Weg hinführen? Da geht nicht die Straße nach Lichtenstein."

"Ich gehe auch nicht nach Lichtenstein!" antwortete Georg nieder= geschlagen. "Mein Weg führt nach Franken zu dem alten Dheim.

Das fannst bu bem Fräulein vermelben, wenn bu nach Lichtenstein

fommit."

"Und was wollt Ihr beim Oheim? Jagen? Das könnt Ihr anderstvo eben so gut. Langeweile haben? Die kauft Ihr aller Orten wohlseil. Kurz und gut, Junker," setzte er gutmütig lächelnd hinzu, "ich rate Euch, wendet Euer Roß, und reitet so ein paar Tage mit mir in Württemberg umher. Der Krieg ist ja so gut als beendigt. Man kann ganz ungehindert reisen."

"Ich habe bem Bund mein Wort gegeben, in vierzehn Tagen nicht gegen ihn zu fechten; wie kann ich also nach Württemberg geben?"

"Heißt benn das gegen ihn fechten, wenn Ihr ruhig Eure Straße ziehet? So, also vierzehn Tage lang? In vierzehn Tagen glauben sie den Krieg vollendet? Wird noch mancher nach vierzehn Tagen den Kopf verstoßen an den Mauern von Tübingen. Kommt mit, es ist ja nicht gegen Euern Sid!"

"Und was soll ich in Württemberg?" rief Georg schmerzlich, "soll ich recht in der Nähe sehen, wie meine Kriegsgesellen bei Eroberung der Festen sich Ruhm erwerben? Soll ich den Bundesfahnen, denen ich auf etwig Lebewohl gesagt und den Rücken gekehrt, noch einmal bezegnen? Nein! Nach Franken will ich ziehen, in meine Heimat," sagte er düster, indem er die umwölkte Stirne in die Hand stützte, "in meine alten Mauern will ich mich begraben und träumen, wie ich hätte glücklich sein können!"

"Das ist ein schöner Entschluß für einen jungen Mann von Eurem Schrot und Korn! Habt Ihr benn in Württemberg gar nichts zu ihun, als des armen Herzogs Burgen zu stürmen? Run, reitet immerhin," suhr er fort, indem er den Jüngling mit listigem Lächeln anblicke, "versucht einmal, ob der Lichtenstein nicht mit Sturm genommen werden könne?

Der junge Mann errötete bis in die Stirne hinauf. "Wie magst du nur jetzt beinen Scherz treiben," sagte er halb in Unmut, halb lächelnd, "wie magst du mit meinem Unglück spaßen?"

"Fällt mir nicht ein, Scherz mit meinem gnädigen Junker zu treiben," antwortete sein Gefährte; "es ist mein voller Ernst, daß ich Euch bereden möchte, dorthin zu ziehen."

"Und was dort thun?"

"Nun! ben alten Herrn für Euch gewinnen und die Thränen bes bleichen Fräuleins stillen, bas wegen Euch Tag und Nacht weint!"

"Und wie foll ich auf den Lichtenstein kommen? Der Bater fennt mich nicht, wie foll ich mit ihm bekannt werben?"

"Seid Ihr ber erfte Rittersmann, ber nach Sitte ber Bater eine freie Zehrung in einem Schloß fordert? Laffet nur mich dafür forgen, so sollt Ihr bald auf ben Lichtenstein kommen!"

Der Jüngling fann lange Zeit nach, er erwog alle Grunde für und wider, er bedachte, ob es nicht gegen seine Ehre sei, statt bom Schauplat des Krieges sich zu entfernen, in eine Gegend zu reisen, wohin sich der Krieg notwendig ziehen mußte. Doch als er bedachte, wie mild die Bundesoberften felbst feinen Abfall angesehen hatten, wie fie fogar im Fall feines völligen Übertrittes jum Reinbe nur vierzehn Tage Frist angesett hatten, als ihm Mariens trauernde Miene, ihre stille Sehnsucht auf ihrem einsamen Lichtenstein porschwebte, ba neigte fich die Schale nach Württemberg.

"Noch einmal will ich sie seben, nur noch einmal sie sprechen," dachte er, - "Nun wohlan!" rief er endlich, "wenn du mir versprichst, daß nie davon die Rede sein foll, mich an die Württemberger anzuschließen, daß ich nicht als Unhänger Eures Bergoas, sondern als Gaft in Lichtenstein behandelt werde, wenn du dies versprichft,

so will ich folgen."

"Für mich fann ich dies wohl versprechen," antwortete ber Bauer, "aber wie kann ich etwas geloben für ben Ritter von Lichtenstein?"

"Ich weiß, wie du mit ihm stehest, und daß du oft zu ihm nach Ulm famft, und er fein Bertrauen in bich fest. Go gut bu ibm geheime Botichaft aller Urt bringen konntest, so aut kannst bu ibm

auch bies beibringen."

Der Pfeifer von Hardt jah den jungen Mann lange staunend an. "Woher wißt ihr dies?" rief er. "Doch - die, welche mich verfolgten, können auch dies gesagt haben. Nun gut, ich verspreche Cuch, baß Ihr überall fo angesehen fein follt, wie Ihr wollt. Besteiget Cuer Roß, ich will Euch führen, und Ihr follt willtommen fein auf Lichtenstein!"

## XIII.

Da spricht ber arme Hirte: "Des mag noch werben Rat;" Ich weiß geheime Wege, die noch kein Mensch betrat. Kein Mensch mag sie ersteigen, nur Geißen klettern bort; Bollt Ihr sogleich mir folgen, ich bring' Euch sicher fort. Ubland.

Bon jenem Bergrücken, wo Gorg ben Entschluß gefaßt hatte, seinem geheimnisvollen Führer zu folgen, gab es zwei Wege in die Gegend von Reutlingen, wo Mariens Bergichloß, ber Lichtenstein, lag. Der eine war die offene Heerstraße, welche von Ulm nach Tübingen führt. Sie führte durch das schöne Blauthal, bis man bei Blau= beuren wieder an den Jug ber Alp kommt, von da quer über diefes Gebirge, vorbei an der Feste Hohen-Urach, gegen St. Johann und Pfullingen bin. Diefer Weg war fonft für Reisende, Die Pferde, Sänften ober Wagen mit sich führten, ber bequemere. In jenen Tagen aber, wo Georg mit bem Pfeifer von Sardt über bas Gebirge gog, war es nicht ratfam, ihn zu wählen. Die Bundestruppen hatten schon Blaubeuren besetzt, ihre Posten behnten sich über Die gange Strafe bis gegen Urach bin und verfuhren gegen jeden, ber nicht jum Beere gehörte, oder zu ihnen fich befannte, mit großer Strenge und Erbitterung. Georg hatte feine Gründe, Diefe Strafe nicht zu wählen, und fein Führer war zu fehr auf feine eigene Sicherheit bedacht, als daß er dem jungen Mann von diesem Entschluß abgeraten bätte.

Der andere Weg, eigentlich ein Fußpfad, und nur den Bewohnern des Landes genau bekannt, berührte auf einer Strecke von beinahe zwölf Stunden nur einige einzeln stehende Höfe, zog sich durch dichte Wälder und Gebirgsschluchten und hatte, wenn er auch hie und da, um die Landstraßen zu vermeiden, einen Bogen machte, und für Pferde ermüdend und oft beinahe unzugänglich war, doch den

großen Vorteil ber Sicherheit.

Diesen Bfad wählte ber Bauer von Hardt, und ber Junker willigte mit Freuden ein, weil er hoffen durfte, bier auf keine

Bündischen zu stoßen. Sie zogen rasch fürbaß, der Bauer war immer an Georgs Seite. Wenn die Stellen schwierig wurden, führte er sorgsam sein Pferd und bewies überhaupt so viel Aufmerksamkeit und Sorgkalt für Reiter und Roß, daß in Georgs Seele jene Warnungen Frondsbergs vor diesem Mann immer mehr an Gewicht verloren, und er nur einen treuen Diener in ihm sab.

Georg unterhielt sich gerne mit ihm. Er urteilte über manche Dinge, die sonst außer dem Kreise des Landmannes liegen, flug und scharssinnig und mit einem so schlagenden Witz, daß er dem sonst ernsten jungen Mann, den seine zweiselhafte Lage oft trübe stimmte, unwillfürlich ein Lächeln abnötigte. Bon jeder Burg, die in der Ferne aus den Wäldern auftauchte, wußte er eine Sage zu erzählen, und die Klarheit und Lebendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, daß er bei manchem Hochendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, daß er bei manchem Hochenden Sochzeitssichmaus, bei manchem Kirchweihtanz neben seinem Umt als Spielmann auch das eines Erzählers übernommen haben musse. Nur so oft Georg auf sein eigenes Leben, besonders auf jene Periode kommen wollte, wo der Pseiser von Hardteine kedeutende Rolle in dem Aufruhr des armen Konrad gespielt hatte, brach er düster ab, oder wußte mit mehr Geläusigseit, als man dem schlichten Mann zugetraut hätte, das Gespräch auf andere

Gegenstände zu bringen.

So waren sie ohne Aufenthalt fortgereift. Hans wußte immer voraus, mann wieder ein Gehöfte fam, wo fie Erfrischung für fich und gutes Futter für bas Pferd finden würden. Überall war er bekannt, überall wurde er freundlich, wiewohl, wie es Georg schien. meistens mit Staunen aufgenommen; er flufterte bann gewöhnlich ein Biertelftunden mit bem Sausvater, während die Sausfrau bem jungen Ritter emfig und freundlich mit Brot, Butter und unver-mischtem Apfelwein aufwartete, und die "Büebla" und "Mädla" den hoben ichlanken Gaft, feine iconen Aleider, feine glanzende Scharpe, Die wallenden gedern feines Barettes bewunderten. Bar bann bas fleine Mahl verzehrt, hatte Georgs Pferd wieder Rräfte gesammelt, jo begleitete das ganze Baus ben Scheidenden bis an die Thur, und ber junge Reiter konnte ju seiner Beschämung niemals bie Gast= freundichaft ber guten Leute belohnen. Mit abwehrenden Bliden auf ben Pfeifer von Sardt weigerten fie sich ftandhaft, feine kleinen Gaben anzunehmen. Much biefes Rätfel löfte ihm fein Begleiter nicht; denn feine Antwort: "Wenn die Leute nach Hardt kommen, fehren sie auch wieder bei mir ein," schien nur eine ausweichende zu fein.

Die Nacht brachten fie ebenfalls in einem biefer zerstreuten Höfe zu, wo die Sausfrau ihrem vornehmen Gafte mit nicht geringerer

Bereitwilligfeit auf ber Dfenbant ein Bett zurecht machte, als fie ihm zu Ehren ein paar Tauben geopfert und einen dick geschmälzten

Saferbrei aufgetragen hatte.

Den folgenden Tag fetten fie ihre Reise auf dieselbe Urt fort, nur fam es Georg vor, als ob fein Suhrer mit noch mehr Borficht als geftern zu Werte gebe; benn er ließ, wenn fie fich einem Hofe nahten, den Reiter wohl fünfhundert Schritte Davon Salt machen. nahte fich behutsam ben Gebäuden, und erft, nachdem er alles forgfältig ausgespäht hatte, winkte er bem Junker, zu folgen. Georg befragte ihn umsonst, ob es in biefer Gegend gefährlicher fei, ob bie Bundestruppen schon in ber Rabe scien. Er fagte nichts Bestimmtes darüber.

Gegen Mittag, als die Gegend lichter wurde, und der Weg sich mehr gegen bas ebene Land herabzuziehen schien, schien bie Reise gefährlicher zu werben; benn ber Spielmann von Hardt schien sich von jett an gar nicht mehr ben Wohnungen nähern zu wollen, sondern hatte fich in einem Sof mit einem Sad verseben, ber Futter für das Pferd und hinlängliche Lebensmittel für sie beide enthielt. Es schien, als ob er meift noch einsamere Pfade als bisher aufsuche. Auch glaubte Georg zu bemerken, daß sie nicht mehr diefelbe Richtung verfolgten, wie früher, sondern fehr ftark zur Rechten ablenkten.

Um Rand eines schattigen Buchenwäldchens, wo eine flare Quelle und frischer Rasen zur Rube einlud, machten fie Salt. Georg stieg ab, und fein Subrer gog aus feinem Sad ein gutes Mittagsmahl. Nachdem er das Pferd versehen hatte, setzte er sich zu den Füßen des Ritters und begann mit großem Appetit zuzugreifen.

Georg batte seinen Hunger gestillt und betrachtete jest mit aufmert= famem Auge die Gegend. Es war ein schönes, breites Thal, in welches fie hinabsaben. Ein fleines Flüßchen eilte schnell durchhin; die Felder, wovon es begrenzt war, schienen gut und fleißig angebaut, eine freundliche Burg erhob fich auf einem Sügel am andern Ende bes Thales, die ganze Gegend war freundlicher, als der Gebirgs= rücken, über welchen fie gezogen waren.

"Es scheint, wir haben die Alp verlassen," sagte ber junge Mann, indem er sich zu seinem Gefährten wandte. "Dieses Thal, jene Hügel feben bei weitem freundlicher aus, als der Felsenboden und die öben Weidepläte, die wir durchzogen. Selbst die Luft weht bier milber

und wärmer, als oben, wo uns die Winde oft so hart anfaßten."
"Ihr habt recht geraten, Junker," sagte Hand, indem er die Reste ihrer Mahlzeit forgfältig in ben Sack legte; "biefe Thaler gehören zum Unterland, und jenes Flüßchen, bas Ihr sehet, strömt in ben Rectar "

"Wie kommt es aber, daß wir so weit vom Wege ablenken?" fragte Georg. "Es kam mir schon oben im Gebirge vor, als hätten wir die alte Richtung verlassen, aber du wolltest nie darauf hören. Dieser Weg muß, so viel ich die Lage von Lichtenstein kenne, viel zu weit rechts führen."

"Nun, ich will es Euch jest sagen," antwortete ber Bauer, "ich wollte Guch auf ber Alp nicht unnötig bange machen, jest aber sind wir, so Gott will, in Sicherheit; benn im schlimmsten Fall sind wir feine vier Stunden mehr von Hardt, wo sie uns nichts mehr anhaben sollen."

"In Sicherheit?" unterbrach ihn Georg verwundert. "Wer foll uns etwas anbaben?"

"Ei, die Bündischen," erwiderte der Spielmann. "Sie streifen auf der Alp, und oft waren ihre Reiter keine tausend Schritte mehr von uns. Mir für meinen Teil wäre es nicht lieb gewesen, in ihre Hände zu sallen; denn sie sind mir, wie Ihr wohl wisset, gar nicht grün. Und auch Euch wäre es vielleicht nicht ganz recht, gefangen vor den Herrn Truchses geführt zu werden."

"Gott soll mich bewahren!" rief ber Junker. "Bor ben Truchseß? Lieber lasse ich mich auf ber Stelle tot schlagen. Was wollen sie benn aber hier? Es ist ja hier in ber Nähe keine Feste von Württemberg, und du sagtest mir ja doch, sie könnten ungehindert

burchs Land ziehen; wornach streifen fie benn?"

"Seht, Junker! es giebt überall schlechte Leute. Was ein rechter Württemberger ist, der läßt sich eher die Haut abziehen, als daß er den Herzog verrät, nach welchem die Bündler jest ein Treibjagen halten. Uber der Truchseß soll unter der Hand einen ganzen Hausen Gold dem versprochen haben, der ihn fängt. Er hat seine Reiter ausgeschickt, diese streisen jest überall, und die Leute sagen, es gebe einige unter den Bauern, die sich vom Gold blenden lassen und den Spürhunden alle Schluchten und Schlupfwinkel zeigen."

<sup>1</sup> Bergl. Anmerk. 1 Seite 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ulerich beflagte sich mehreremale über die Nachstellungen seiner Feinde. Im Jahre 1531 soll ein für ihn von Dietrich Spath gedungener Meuchelmörber gefangen morden sein. Sattler Gesch. d. Herzoge. 3. Seite 47. Im Jahre 1536 wurde im Umt Dornstetten ein Jigeuner verhaftet, welcher aussagte, von Herzog Wilhelm in Bahern für Ermordung des Herzogs drei Gulben bekommen zu haben. C. Pfaff Geschichte I. 288. Ein Beweis, daß solche Bersuche vorfamen.

"Nach dem Herzog sollen sie streifen? Der ist ja aus dem Lande geflohen, oder, wie andere sagen, in Tübingen auf seinem sesten

Schloffe, wo ihn vierzig Ritter beschüten."

"Ja, die vierzig Edlen sind dort," antwortete der Bauer mit schlauer Miene. "Auch des Herzogs Söhnlein, der Christoph, ist dort, das hat seine Richtigkeit; ob aber der Herzog selbst dort ist, weiß niemand recht. Im Vertrauen gesagt, wie ich ihn kenne, schließt er sich nur zur höchsten Not in eine Feste ein; er ist ein kühner, unruhiger Herr, und es ist ihm wohler in den Wäldern und Bergen, wenn es auch Gesahr hat."

"Den Bergog alfo suchen fie? Alfo mußte er bier in ber Nabe

ein?"

"Wo er ist, weiß ich nicht," erwiderte der Pfeiser von Hardt, "und ich wollte wetten, dies weiß niemand, als Gott; aber wo er sein wird, weiß ich," setzte er hinzu, und es schien Georg, als ob ein Strahl von Begeisterung aus dem Auge dieses Mannes breche, "wo er sein wird, wenn die Not am höchsten ist, wo seine Getreuen sich zu ihm finden werden, wo manche treue Brust zur Mauer werden wird, um den Herrn in der Not gegen die Bündler zu schützen. Denn ist er auch ein strenger Herr, so ist er doch ein Württemberger, und eine schwere Hand ist uns lieber, als die gleißenden Worte des Bahern und des Österreichers."

"Und wenn sie den unglücklichen Fürsten erkennen, wenn sie auf ihn stoßen? Hat er nicht seine Gestalt verhüllt und unkenntlich gemacht? Du hast mir einmal sein Gesicht beschrieben, und ich glaube ihn beinahe vor mir zu sehen, besonders sein gebietendes, glänzendes

Auge. Aber wie ift feine Gestalt?"

"Er mag kaum acht Jahre älter sein, als Jhr," entgegnete jener; "er ist nicht so groß als Jhr, aber in vielem Euch ähnlich an Gestalt; besonders, wenn Jhr zu Pferde saßet, und ich hinter Euch ging, da gemahnte es mich oft, und ich dachte: so, gerade so

fah ber Berzog aus in ben Tagen seiner Berrlichkeit."

Georg war aufgestanden, um nach seinem Pferde zu sehen; die Worte des Bauern hatten ihn um seine Sicherheit besorgt gemacht, und er sah jetzt erst ein, wie thöricht er gehandelt, in diesem Kriegsstrudel sich durch ein oksupiertes Land stehlen zu wollen. Es wäre ihm höchst unangenehm gewesen, in diesem Augenblicke gefangen zu werden; zwar konnte er nach seinem Cide reisen, wohin er wollte, wenn er nur in den nächsten vierzehn Tagen keinen thätlichen Unteil an dem Kampse gegen den Bund nahm; aber er fühlte, welch nachteiliges Licht es dennoch auf ihn wersen müßte, in dieser Gegend, so weit von dem Weg nach seiner Heimat, ausgegriffen

zu werben und dazu noch in Gesellschaft eines Mannes, der ben Bundesobersten sehr verdächtig, sogar gefährlich geschienen hatte. Umzukehren war keine Möglichkeit, denn es ließ sich beinahe mit Gewißheit annehmen, daß die Bundestruppen bereits die ganze Breite der Alb eingenommen hatten; das Sicherste schien, sich zu beeilen, über die äußersten Posten des Heeres hinaus zu kommen; man hatte dann die Gesahr im Rücken, vor und neben sich aber

freie Babn.

Das sonst so muntere Tier, das seinen Herrn über diese Gesahren hinaus tragen sollte, hing die Ohren; die große Eile und die ermüdenden, steinichten Fußpstade hatten seine Kraft geschwächt; zu seinem großen Verdruß bemerkte Georg sogar, daß es auf dem linken Vorderfuß nicht gerne auftrete, was nach einem achtstündigen Weg über scharfe, eckige Felsen nicht zu verwundern war. Der Bauer bemerkte die Verlegenheit des Junkers; er untersuchte das Tier und riet, es noch einige Stunden stehen zu lassen, gab aber zugleich den Trost, er sei der Gegend so kundig, daß sie eine große Strecke in der Nacht zurücklegen könnten.

## XIV.

Es ziehen vom Schwabenbunde Die Zäger durchs Gefilb. Sie spüren in die Runde Nach einem Fürstenwild. G. Schwab.

Der junge Mann ergab sich in sein Schickfal und suchte Zerstreuung in der lieblichen Aussicht, die sich noch bei weitem herrlicher seinen Augen öffnete, als ihn der Bauer etwa fünfzig Schritte höher geführt hatte. Sie standen auf einer Felsenecke, die einen schönen Ausläuser der schwäbischen Alp begrenzte. Sin ungeheures Panorama breitete sich vor den erstaunten Blicken Georgs aus, so überraschend, von so lieblichem Schmelz der Farben, von so erhabener Schönheit, daß seine Blicke eine geraume Zeit wie entzückt daran hingen. Und wirklich, wer se mit reinem Sinn für Schönheiten der Natur, ohne himmelhohe Alpen, ohne Thäler wie das Abeingau zu suchen, die schwähische Alle bestiegen hat, der wird die Erinners

ung eines folden Unblias zu den lieblichften gablen.

Man denke sich eine Rette von Gebirgen, die von der weitesten Entsernung, dem Auge kaum erreichbar, durch alle Farben einer herrlichen Beleuchtung, von sanstem Erau, durch alle Nüancen von Biau, am Horizont sich hinzieht, bis das dunkle Grün der näher liegenden Berge mit seinem sansten Schmelz die Kette schließt. Auf diesen Gipfeln eines langen Gebirgsrückens erkennt das Auge Schlösser und Burgen ohne Zahl, die wie Wächter auf diese Höhen sich lagern und über das Land hinschauen. Jest sind ihre Türme zerfallen, ihre stattlichen Thore sind gebrochen, den tiesen Burggraben füllen Trümmer und Moos, und die Hallen, in welchen sonst laute Freude erscholl, sind verstummt; aber damals, als Georg auf dem Felsen von Beuren stand, ragten ihrer viele noch sest und herrlich; sie breiteten sich wie eine undurchbrochene Schar gewaltiger Männer zwischen den Heldengestalten von Stausen und Hohenzollern aus.

"Ein herrliches Land, dieses Württemberg!" rief Georg, indem sein Auge von Sügel zu Hügel schweifte. "Wie kühn, wie erhaben diese Gipfel und Bergwände, diese Felsen und ihre Burgen! Und wenn ich mich dorthin wende gegen die Thäler des Neckars, wie lieblich jene sanften Hügel, jene Berge mit Obst und Wein besetzt, jene fruchtbaren Thäler mit Bächen und Flüssen, dazu ein milter

Simmel und ein guter, fraftiger Schlag von Menschen!"

"Ja," fiel ber Bauer ein, "es ist ein schönes Land; boch hier oben will es noch nicht viel sagen, aber was so unter Stuttgart ist, das wahre Unterland, Herr! da ist es eine Freude, im Sommer ober Herbst am Neckar hinab zu wandeln; wie da die Felder so schön und reich stehen, wie der Weinstock so dicht und grün die Berge überzieht, und wie Nachen und Flöße den Neckar hinaufund hinabsahren, wie die Leute so fröhlich an der Arbeit sind, und die schönen Mädchen singen wie die jungen Lerchen!"

"Bohl sind jene Thäler an der Rems und dem Neckar schöner," entgegnete Georg, "aber auch dieses Thal zu unsern Füßen, auch diese Hall zu unsern Füßen, auch diese Höhen um uns her haben einen eigenen stillen Neiz. Wie heißen jene Burgen auf den Hügeln, sprich, wie heißen jene fernen Berge?"

Der Bauer überblickte sinnend die Gegend und zeigte auf die hinterste Bergwand, die, dem Auge kaum noch sichtbar, aus den Nebeln ragte. "Dort hinten, zwischen Morgen und Mittag, ist der Roßberg; in gleicher Richtung herwärts, jene vielen Felsenzacken, sind die Höhen von Urach. Dort, mehr gegen Abend, ist Achalm; nicht weit davon, doch könnt Ihr ihn hier nicht sehen, liegt der Felsen von Lichtenstein."

"Dort also," sagte Georg stille vor sich hin, und sein Auge tauchte tief in die Nebel des Abends, "dort, wo jenes Wölkchen in der Abendröte schwebt, dort schlägt ein treues Herz für mich; jett auch steht sie vielleicht auf der Zinne ihres Felsens und sieht herüber in diese Welt von Bergen, vielleicht nach diesem Felsen hin. D, daß die Abendlüfte dir meine Grüße brächten, und jene rosigen Wolfen dir meine Nähe verfündeten!"

"Weiter hin, Ihr sehet boch jene scharfe Ede, das ist die Teck; unsere Gerzoge nennen sich Herzoge von Teck, es ist eine gute, feste Burg; wendet Eure Blicke hier zur Rechten, jener hohe, steile Berg war einst die Wohnung berühmter Kaiser, es ist hohenstaufen."

"Aber wie heißt jene Burg, die hier gunachst aus der Tiefe emporfteigt?" fragte der junge Mann; "fieh nur, wie sich die Sonne an ihren hellen weißen Wänden spiegelt, wie ihre Zinnen in

goldenen Duft zu tauchen scheinen, wie ihre Türme in rötlichem Lichte erglänzen."

"Das ist Neuffen, Herr!" auch eine starke Feste, die bem Bunde

zu schaffen machen wird."

Die Sonne bes kurzen, schönen Märztages begann während bieses Zwiegesprächs der Wanderer hinab zu sinken. Die Schatten des Abends rollten dunkle Schleier über das Gebirge und verhüllten dem Auge die ferneren Gipfel und Höhen. Der Mond kam bleich herauf und überschaute sein nächtliches Gebiet. Nur die hohen Mauern und Türme von Neuffen rötete die Sonne noch mit ihren letzten Strahlen, als sei dieser Felsen ihr Liebling, von welchem sie ungerne scheide. Sie sank, auch diese Mauern hüllten sich in Dunkel, und durch die Wälder zog die Nachtluft, geheinnisvolle Grüße flüsternd, dem heller strahlenden Mond entgegen.

"Jest ist die wahre Tageszeit für Diebe und für flüchtige Reisende, wie wir," sagte der Bauer, indem er des Junkers Pferd aufzäumte; "sei es noch um eine Stunde, so ist die Nacht kohlschwarz und dann soll uns, bis die Sonne wieder aufgeht, kein bündischer

Reiter ausspuren!"

"Glaubit bu, es habe Gefahr?" fragte Georg, indem er seine Sand nach bem Belm ausstreckte und das dunne Barett abnahm.

"Meinst du nicht, wir sollten uns besser wappnen?"

"Laßt hängen, Junker," rief ber Bauer lachend, "folch eine Sturmhaube ist an sich schon kalt und giebt in einer frischen Nacht nicht sehr warm; laßt immer Guer Barett sitzen; in dieser Gegend juchen sie den Herzog nicht, und sollten sie kommen, wir zwei fürchten

ihrer viere nicht."

Der junge Mann ließ zögernd seinen schönen Helm am Sattelstnopf hängen; er schämte sich, weniger Mut zu zeigen, als sein Begleiter, der, unberitten, nur durch eine dunne lederne Mütze geschützt und mit einer einsachen Urt schlecht bewaffnet war. Er schwang sich auf. Sein Führer ergriff die Zügel des Rosses und schritt voran den Berg hinab.

"Du meinst also," fragte Georg nach einer Weile, "bis hieher

werden sich die bündischen Reiter nicht wagen?"

"Es ist nicht wohl möglich," antwortete der Pfeifer; "Neuffen ist ein starkes Schloß und hat gute Besatzung; sie werden es zwar in kurzer Zeit mit Heeresmacht belagern, aber Gesindel, wie die Handvoll Reiter des Truchseß, wagt sich doch nicht in die Nähe einer feindlichen Burg."

"Schau, wie hell und schön ber Mond scheint!" rief ber Jüngling, ber, noch immer erfüllt von bem Anblick auf bem Berge, bie

wunderlichen Schatten der Wälder und Höhen, die hellglänzenden Felsen betrachtete; "fieh, wie die Fenster von Neuffen im Mondlicht ichimmern!"

"Es wäre mir lieber, er schiene heute nacht nicht," entgegnete sein Führer, indem er sich zuweilen besorgt umsah; "dunkle Nacht wäre besser für uns, der Mond hat schon manchen braven Mann verraten. Doch für jetzt steht er gerade über dem Reissenstein, wo der Riese gewohnt hat; es kann nicht mehr lange dauern, so ist er hinunter."

"Was schwatst du da von einem Riefen, der auf dem Reiffenstein

aewohnt hat?"

"Ja, dort hat vor langer Zeit ein Riese gewohnt, das hat seine Richtigseit; dort über dem Berg, gerade wo jest der Mond steht, liegt ein Schloß, das heißt der Reissenstein; es gehört jest den Selsensteinern; es liegt auf jähen Felsen, weit oben in der Lust und hat keine Nachbarschaft als die Wolken und bei Nacht den Mond. Geradeüber von der Burg, auf einem Berge, worauf jest der Heinenstein steht, liegt eine Höhle, und darinnen wohnte vor Alters ein Riese. Er hatte ungeheuer viel Gold und hätte herrlich und in Freuden leben können, wenn es noch mehr Riesen und Riesinnen außer ihm gegeben hätte. Da siel es ihm ein, er wolle sich ein Schloß bauen, wie es die Ritter haben auf der Allp. Der Felsen gegenüber schien ihm gerade recht dazu.

"Er selbst aber war ein schlechter Baumeister; er grub mit ben Nägeln haushohe Felsen aus der Alp und stellte sie auf einander, aber sie fielen immer wieder ein und wollten kein geschicktes Schloß geben. Da legte er sich auf den Beurener Felsen und schrie ins Thal hinab nach handwerkern; Zimmerleute, Maurer, Steinmetten, Schlosser, alles solle kommen und ihm helsen, er wolle gut bezahlen.

"Man hörte sein Geschrei im ganzen Schwabenland, vom Kocher hinauf bis zum Bobensee, vom Neckar bis an die Donau, und überall her kamen die Meister und Gesellen, um dem Niesen das Schloß zu bauen. — Neitet aus dem Mondschein, Junker, hieher in den Schatten; Euer Harnisch glänzt wie Silber und könnte leicht den Spürhunden in die Augen glänzen!

"Nun, um wieder auf den Riefen zu kommen, so war es lustig anzusehen, wie er vor seiner Söhle im Sonnenschein saß und über bem Thal drüben auf dem hohen Felsen sein Schloß bauen sah;

<sup>1</sup> Diese Sage ergählt G. Schwab, ber treue freundliche Wegweiser über bie schwäbische Alp. Er hat sie in einer Romanze: "Der Bau bes Reissensteins" ber Nachwelt aufbewahrt.

die Meister und Gesellen waren flink an der Arbeit und bauten, wie er ihnen über das Thal hinüber zuschrie; sie hatten allerlei fröhlichen Schwank und Kurzweil mit ihm, weil er von der Bauerei nichts verstand. Endlich war der Bau fertig, und der Niese zog ein und schaute aus dem höchsten Fenster aufs Thal hinah, wo die Meister und Gesellen versammelt waren, und fragte sie, ob ihm das Schloß gut anstehe, wenn er so zum Fenster herausschaue. Als er sich aber umsah, ergrimmte er, denn die Meister hatten geschworen, es sei alles fertig, aber an dem obersten Fenster, wo er heraussah, sehlte noch ein Nagel.

"Die Schlossermeister entschuldigten sich und sagten, es habe sich feiner getraut, vors Fenster hinaus in die Luft zu sien und den Nagel einzuschlagen. Der Riese aber wollte nichts davon hören, sondern zahlte den Lohn nicht aus, bis der Nagel einzgeschlagen sei.

"Da zogen sie alle wieder in die Burg, die wildesten Bursche vermaßen sich hoch und teuer, es sei ihnen ein Geringes, den Nagel einzuschlagen; wenn sie aber an das oberste Fenster kamen und hinausschauten in die Luft und hinab in das Thal, das so tief unter ihnen lag, und ringsum nichts als Felsen, da schüttelten sie den Kopf und zogen beschämt ab. Da boten die Meister zehnsachen Lohn, wer den Nagel einschlage, und es fand sich lange keiner.

"Nun war ein flinker Schlossergeselle dabei, der hatte die Tochter seines Meisters lieb, und sie ihn auch, aber der Bater war ein harter Mann und wollte sie ihm nicht zum Weibe geben, weil er arm war. Der faßte sich ein Herz und dachte, er könne hier seinen Schatz verdienen oder sterben; denn das Leben war ihm entleibet ohne sie. Er trat vor den Meister, ihren Bater, und sprach: "Gebt Ihr mir Eure Tochter, wenn ich den Nagel einschlage?" Der aber gedachte seiner auf diese Urt los zu werden, wenn er auf die Felsen hinabstürze und den Hals breche, und sagte ja.

"Der flinke Schlossergeselle nahm den Nagel und feinen Hammer, sprach ein frommes Gebet und schiefte sich an, zum Fenster hinaus zu steigen und den Nagel einzuschlagen für sein Mädchen. Da erhob sich ein Freudengeschrei unter den Bauleuten, daß der Riese vom Schlaf aufwachte und fragte, was es gebe, und als er hörte, daß sich einer gefunden habe, der den Nagel einschlagen wollte, kam er, betrachtete den jungen Schlosser lange und sagte: "Du bist ein braver Kerl und hast mehr Herz, als das Lumpengesindel da; komm, ich will dir helfen." Da nahm er ihn beim Genick, daß

es allen burch Mark und Bein ging, bob ihn zum Fenster hinaus in die Luft und fagte: "Jest hau' brauf zu! ich laffe bich nicht fallen."

"Und der Geselle schlug den Nagel in den Stein, daß er fest saß; der Riefe aber füßte und streichelte ihn, daß er beinahe ums Leben fam, führte ihn jum Schloffermeifter und fprach: "Diefem giebst du bein Töchterlein." Dann ging er hinüber in feine Söhle, langte einen Gelbsack heraus und gahlte jeden aus bei Beller und Pfennig. Endlich fam er auch an ben flinken Schloffergefellen: zu diesem fagte er: "Sett gebe heim, bu berghafter Bursche, bole beines Meisters Töchterlein, und ziehe ein in biefe Burg, benn fie ift bein."

"Des freuten sich alle: ber Schlosser ging beim, und -"

"Horch! hörtest du nicht das Wiehern von Rossen?" rief Georg, dem es in der Schlucht, die sie durchzogen, ganz unheimlich wurde. Der Mond schien noch hell, die Schatten der Sichen bewegten sich, es rauschte im Gebüsch, und oft wollte es ihn bedünken, als sehe er dunkle Gestalten im Wald neben sich hergehen.

Der Pfeifer von Hardt blieb stehen, ungeduldig, daß ihn ber Junker nicht bis zum Ende erzählen lasse: "Es kam mir vorhin auch so vor, aber es war der Wind, der in den Eichen ächzt, und der Schuhu rief im Gebusch. Wären wir nur das Wiesenthal noch hinüber, da ist es so offen und hell, wie bei Tag; jenseits fängt wieder der Wald an, da ist es dann dunkel und hat keine Not mehr. Gebt Gurem Braunen die Sporen und reitet Trab über das Thal hin, ich laufe neben Euch ber."

"Warum benn jett auf einmal Trab?" fragte ber junge Mann. Meinst du, es habe Gefahr? Gestehe nur, nicht wahr, du hast fie auch gesehen, die Gestalten im Wald, die neben uns herschlichen?

Glaubit du, es find Bündische?"

"Nun ja," flüsterte ber Bauer, indem er sich umsah, "mir war es auch, als ob uns jemand nachschleiche; drum sputet Euch, daß wir aus dem verdammten Hohlweg herauskommen, und bann im Trab über das Thal binüber, weiterhin hat es feine Gefahr."

Georg machte sein Schwert loder in ber Scheibe und nahm bie Bügel seines Roffes fraftiger in die Fauft. Schweigend zogen fie Die Schlucht hinab, beleuchtet von fo hellem Mondschein, daß der junge Mann jeden Zug seines Gefährten erkennen konnte und beutlich fah, daß er feine Urt auf die Schulter nahm und ein Meffer, bas er im Wams verborgen hatte, berauszog und in ben Gürtel steckte.

Sie wollten eben am Ausgang bes Hohlweges in bas Thal einbiegen, ba rief eine Stimme im Gebufch: "Das ift ber Pfeifer von Sardt! Drauf Gefellen, der dort auf dem Rog muß ber

Rechte sein!"

"Fliehet, Junker, fliehet!" rief sein treuer Führer und stellte sich mit seiner Art zum Kampfe bereit; doch Georg zog sein Schwert, und in demselben Augenblick sah er sich von fünf Männern angefallen, während sein Gefährte schon mit drei andern im Handgemenge war.

und in demjeiben Augendita jah er sig von jung Mannern angefallen, während sein Gefährte schon mit drei andern im Handgemenge war. Der enge Hohlweg hinderte ihn, sich seiner Vorteile zu bedienen und zur Seite auszuweichen. Einer packte die Jügel seines Rosses, doch in demselben Augendlick traf ihn Georgs Klinge auf die Stirne, daß er ohne Laut niedersank; die andern, wütend gemacht durch den Fall ihres Genossen, drangen noch stärker auf ihn ein und riesen ihm zu, sich zu ergeben; aber Georg, obgleich er schon am Arm und Fuß aus mehreren Wunden blutete, antwortete nur durch Schwerthiebe.

"Lebenbig ober tot," rief einer der Kämpfenden, "wenn der Herzog nicht anders will, so mag er's haben!" Er rief's, und in demfelben Augenblick sank Georg von Sturmfeder, von einem schweren Hieb über den Kopf getroffen, nieder. In tödlicher Ermattung schloß er die Augen, er fühlte sich aufgehoben und weggetragen und hörte nur das grimmige Lachen seiner Mörder, die über ihren Fang

zu triumphieren schienen.

Nach einer kleinen Weile ließ man ihn auf den Boden nieder, ein Reiter sprengte heran, saß ab und trat zu denen, die ihn getragen hatten. Georg raffte seine letzte Kraft zusammen, um die Augen noch einmal zu öffnen, — er sah ein unbekanntes Gesicht, das sich über ihn beugte. "Was habt ihr gemacht?" hörte er rusen, dieser ist es nicht, ihr habt den Falschen getroffen. Macht, daß ihr fortstommt, die von Neufsen sind uns auf den Fersen." Matt zum Tode schloß Georg sein Auge, nur sein Ohr vernahm wilde Stimmen und das Geräusch von Streitenden, doch auch dieses zog sich serne; seuchte Kälte drang aus dem Boden des Wiesenthales und machte seine Vieder erstarren, aber ein süßer Schlummer senkte sich auf den Verwundeten herab, und mit dem letzten Gedanken an die Geliebte entschwanden seine Sinne.

# 3 weiter Teil.

T.

Von vieler Burgen Walle Des Bundes Kabnen webn. Die Städte huld'gen alle, Rein Schloß mag widerftehn, Rur Tübingen, die Feste, Beripricht noch Wehr und Trus. Schwab.

Mit Macht war der schwäbische Bund in Württemberg einge= drungen, von Tag zu Tag gewann er an Boben, von Woche zu Woche wurden seine Heere furchtbarer. Zuerst war nach langer, mutiger Gegenwehr der Höllenstein, das feste Schloß von Beidenheim, gefallen. Ein tapferer Mann, Stephan von Lichow, hatte dort befehligt; aber mit seinen paar Feldschlangen, mit einer Handvoll Anechte konnte er den Taufenden des Bundes und der Kriegskunft eines Frondsbergs nicht widersteben. Bald nachher fiel Göppingen. Nicht minder tapfer, als der von Lichow, hatte sich Philipp von Rechberg gewehrt, hatte sogar für sich und seine Knechte freien Abzug erfochten; aber das Schickfal des Landes vermochte er nicht abzutwenden. Ted, damals noch eine ftarke, feste Burg, fiel durch Unvorsichtigkeit der Besatzung; am mutigsten hielt sich Möckmühl; es schloß einen Mann in seinen Mauern ein, ber sich allein mit zwanzig der Belagerer geschlagen hätte; sein eiserner Wille war oft nicht minder schwer als seine eiserne Sand auf ihnen gelegen. Much diese Mauern wurden gebrochen, und Götz von Berlichingen fiel in des Bundes Sand. Much Schorndorf konnte ben Ranonen

Georgs von Frondsberg nicht widerstehen; es war die festeste Stadt

gewesen; mit ihr fiel bas Unterland.1

So war nun ganz Württemberg bis herauf gegen Kirchheim in ber Bündischen Gewalt, und ber Bapern Herzog brach mit seinem Lager auf, um mit Ernst an Stuttgart zu gehen. Da famen ihm Gefandte entgegen nach Denkendorf, die um Gnade flehten. Sie durften zwar nicht wagen, vor dem erbitterten Feind ihren Herzog zu entschuldigen; aber fie gaben zu bedenken, daß ja er, die Urfache bes Krieges, nicht mehr unter ihnen sei, daß man nur gegen seinen unschuldigen Knaben, den Prinzen Christoph, und gegen das Land Rrieg führe. Aber vor ber ehernen Stirne Wilhelms von Babern, vor den habgierigen Bliden ber Bundesglieder fanden diese Bitten feine Gnade. Ulerich habe diefe Strafe verdient, gab man zur Untwort, das Land habe ihn unterftütt, also mit gefangen, mit

gehangen; — auch Stuttgart mußte seine Thore öffnen. Aber noch war der Sieg nichts weniger als vollständig; der größte Teil des Oberlandes hielt noch zu dem Herzog, und es schien nicht, als ob er sich auf den ersten Aufruf ergeben wolle. Dieses höher gelegene Gebirgsland wurde von zwei festen Plätzen, Urach und Tübingen, beherrscht; so lange diese sich hielten, wollten auch die Lande umher nicht abfallen. In Urach hielt es die Burgerschaft mit dem Bunde, die Besatzung mit dem Herzog. Es fam zum Handgemenge, worin ber tapfere Kommandant erstochen wurde; die Stadt ergab sich ben Bündischen.

Und so war in der Mitte des April nur Tübingen noch übrig; doch dieses hatte der Herzog stark befestigt, dort waren seine Kinder und bie Schätze feines Saufes; bem Rern bes Abels, vierzig wadern, fampf= geübten Rittern, und zweihundert ber tapfersten Landeskinder war bas Schloß anvertraut. Diese Feste war stark, mit Kriegsvorräten wohl versehen, an ihr hingen jest die Blide der Württemberger; benn aus diesen Mauern war ihnen schon manches Schöne und Herrliche hervorgegangen, von biefen Mauern aus konnte bas Land wieder dem angestammten Fürsten erobert werden, wenn es sich so lange hielt, bis er Entsatz herbeibrachte. Und dorthin wandten sich jetzt die Bündischen mit aller Macht. Ihrer Gewappneten Schritte tönten durch ben Schönbuch, die Thäler des Neckars zitterten unter bem Sufschlag ihrer Rosse; auf den Felbern zeigten

<sup>1</sup> Ausführlicher beschreibt diese Operationen des Bundes Sattler in seiner Geschichte d. Herz. v. W. II. § 6 u. s. w. Man vergleiche hierüber auch die Gesch. bes Herrn von Frondsberg. 3tes Buch, und Friedrich Strumphart von Kannstadt Chronif ber gewaltsamen Verjagung bes Berzogs Ulerich. 1534, und Spener Histor, Germ, universal. 2. III. C. 4. 23.

tiefe Spuren, wohin die schweren Feldschlangen, Falkonen und Bombarden, die Augel- und Pulverwagen, der ganze furchtbare

Apparat einer langen Belagerung gezogen war.

Diese Fortschritte des Krieges hatte Georg von Sturmseder nicht gesehen. Ein tieser, aber süßer Schlummer hielt wie ein mächtiger Zauber seine Sinne viele Tage lang gefangen; es war ihm in diesem Zustand wohl zu Mut, wie einem Kinde, das an dem Busen seiner Mutter schläft, nur hin und wieder die Augen ein wenig öffnet, um in eine Welt zu blicken, die es noch nicht kennt, um sie dann wieder auf lange zu verschließen. Schöne beruhigende Träume aus besseren Tagen gautelten um sein Lager, ein mildes, seliges Lächeln zog oft über sein bleiches Gesicht und tröstete die, welche mit banger Erwartung seiner pflegten.

Wir wagen es, den Leser in die niedere Hutte zu führen, die ihn gaftfreundlich aufgenommen hatte, und gwar am Morgen des

neunten Tages, nachdem er verwundet worden war.

Die Morgensonne dieses Tages brach sich in farbigen Strahlen an den runden Scheiben eines kleinen Fensters und erhellte das größere Gemach eines dürftigen Bauernhauses. Das Geräte, womit es ausgestattet war, zeugte zwar von Armut, aber von Reinlichkeit und Sinn für Ordnung. Ein großer eichener Tisch stand in einer Ecke des Zimmers, auf zwei Seiten von einer hölzernen Bank umgeben. Ein geschnitzter, mit hellen Farben bemalter Schrein mochte den Sonntagsstaat der Bewohner, oder schöne, selbstzessponnene Leinwand enthalten; das dunkle Getäsel der Wände trug ringsum ein Brett, worauf blanke Kannen, Becher und Platten von Zinn, irdenes Geschirr, mit sinnreichen Neimen bemalt, und allerlei musikalische Instrumente eines längst versossen Jahrhunderts: als Zimbeln, Schalmeien und eine Zither aufgestellt waren. Um den großen Kachelosen, der weit vorsprang, waren reinliche Linnen zum Trocknen aufgeschängt, und sie verdeckten beinabe dem Auge eine große Bettstelle mit Gardinen von großgeblümtem Gewebe, die im hintersten Teile der Stube aufgestellt war.

Un biesem Bette saß ein schönes, liebliches Kind von etwa sechachn bis siedzehn Jahren. Sie war in jene malerische Bauerntracht gekleidet, die sich teilweise bis auf unsere Tage in Schwaben erhalten hat. Ihr gelbes Haar war unbedeckt und siel in zwei langen, mit bunten Bändern durchslochtenen Jöpsen über den Rücken hinab. Die Sonne hatte ihr freundliches, rundes Gesichtchen etwas gebräunt, doch nicht so sehr, daß dadurch das schöne jugendliche Rot auf der Wange verdunkelt worden wäre; ein munteres blaues Uuge blickte unter den langen Wimpern hervor. Weiße, faltenreiche

Armel bedeckten bis an die Hand den schönen Arm, ein rotes Mieder, mit silbernen Ketten geschnürt, mit blendend weißen, zierlich genähten Linnen umgeben, schloß eng um den Leib; ein kurzes schwarzes Nöckchen siel kaum dis über die Kniee herunter; diese schwarze Nöckchen, und dazu noch eine blanke Schürze und schwee-weiße Zwickelstrümpse mit schönen Kniedändern wollten beinahe zu stattlich aussehen zu dem dürftigen Gemach, besonders da es Werktag war.

Die Kleine spann emsig feine glänzende Fäben aus ihrer Kunkel, zuweilen lüftete sie die Gardinen des Bettes und warf einen versstuhlenen Blick hinein; doch schnell, als wäre sie auf bösen Wegen erfunden worden, schlug sie die Vorhänge wieder zu und strich die Falten glatt, als sollte niemand merken, daß sie gelauscht habe.

Falten glatt, als sollte niemand merken, daß sie gelauscht habe. Die Thür ging auf, und eine runde, ältliche Frau, in derselben Tracht wie das Mädchen, aber ärmlicher gekleidet, trat ein. Sie trug eine dampfende Schüssel Suppe zum Frühstück auf und stellte Teller auf dem Tische zurecht. Indem siel ihr Blick auf das schöne Kind am Bette, sie staunte sie an, und wenig hätte gesehlt, so ließ sie den Krug mit gutem Apfelwein fallen, den sie eben in der Hand bielt.

"Was fällt der aber um Gottes Willa ei', Bärbele?" sagte sie, indem sie den Krug niedersetzte und zu dem Mädchen trat, "was fällt der ei', daß de am Wertich da nuia rauta Rock zum Spinna anziehst? und au 's nui Mieder hot se an, und, ei daß di! — au a silberne Kette! und en frischa Schurz, und Strümp no so mir nig dir nig aus em Kasta reißa? Wer wird denn en solcha Hochmut treiba, du dummes Ding, du? Woißt du net, daß mer arme Leut sind? und daß du es Kind voma onglückliche Mann bist? —"

Die Tochter hatte geduldig die ereiserte Frau ausreden lassen; sie schlug zwar die Augen nieder, aber ein schelmisches Lächeln, das über ihr Gesicht flog, zeigte, daß die Strafpredigt nicht sehr tief gehe. "Ei, so lasset Nich doch b'richta," antwortete sie, "was schadet's denn dem Rock, wenn i ihn au amol ama christliche Wertich anhan? An der silberna Kette wird au nig verderbt, und da Schurz kann i jo wieder wäscha!"

"So? als wemma et immer gnuag z'wäscha und z'puţa hätt? So sag mer no, was ist benn in de g'fahra, daß de so strählst und schoa machst?"

"Ah was!" flüsterte das errötende Schwabenkind, "wiffet Er benn net, daß beut der acht Tag ist? Hot et der Atti g'sait, ber

Junker werd' am heutige Morga verwacha, wenn sei Tränkle

auete Wirfing hab? Und do hanne eba benft -"

"Ift's um dui Zeit?" entgegnete die Hausfrau freundlicher. "Da host wärle reacht; wenn er verwacht und sieht älles so schluttig und schlampich, so ist's et guot und könnt Verdruß gä beim Atte. Ih sieh au aus wia na Drach. Gang, Bärbele, hol mer mei schwarz Wammes, mei rauts Miader und en frischa Schurz."
"Aber Muater," gab die Kleine zu bedenken, "Er wendt Uich

"Aber Muater," gab die Kleine zu bedenken, "Er wendt Uich doch et do anthau wölla? Wenn der Junker jetzt no grad verwacha thät! Ganget lieber uffe, und theant Uich droba an, i bleib derweil

bei em."

"Da hast au reacht, Mäble," murmelte die Alte, ließ selbst das Frühstück stehen und ging, um sich in ihren Butz zu wersen. Die Tochter aber öffnete das Fenster der frischen, erquickenden Morgensluft, sie streute Futter auf den breiten Sims, viele Tauben und Sperlinge slogen heran und verzehrten mit Gurren und Zwitschern ihr Frühstück; die Lerchen in den Bäumen vor den Fenstern antworteten in einem vielstimmigen Chorus, und das schone Mädchen sah, von der Morgensonne umstrahlt, lächelnd ihren kleinen Kostgängern zu.

In biesem Augenblid öffneten sich bie Garbinen bes Bettes, ber Kopf eines schönen, jungen Mannes sah heraus; wir kennen ihn, es ist Georg.

Ein leichtes Not, der erste Bote wiederkehrender Gesundheit, lag auf seinen Wangen, sein Blick war wieder glänzend, wie sonst, sein Arm stemmte sich kräftig auf das Lager. Erstaunt blickte er auf seine Umgebungen; dieses Zimmer, diese Geräte waren ihm fremd, er selbst, seine ganze Lage kamen ihm ungewohnt vor. Wer hatte ihm diese Binde um das Haupt gebunden? Wer hatte ihn in dieses Bett gelegt? Es war ihm wie einem, der mit fröhlichen Brüdern eine Nacht durchjubelt, die Besinnung endlich verloren hat und auf einem fremden Lager auswacht.

Lange sah er bem Mädchen am Fenster zu; bieses Bild, bas erste, bas ihm bei seinem Erwachen aus langem Schlase entgegentrat, war so freundlich, baß er das Auge nicht davon abwenden konnte; endlich siegte die Neugierde, über das, was mit ihm vorgegangen war, gewisser zu werden; er machte ein Geräusch, indem er die Gardinen des Bettes noch weiter zurückschlug.

Das Mädchen am Fenster schien zusammenzuschrecken; sie wandte sich um, über ein schönes Gesicht flog ein brennendes Rot, freundeliche, blaue Augen staunten ihn an; ein roter lächelnder Mund

schien vergebens nach Worten zu suchen, ben Kranken bei seiner Rückfehr ins Leben zu begrüßen. Sie saßte sich und eilte mit furzen Schrittchen an das Bette, doch machte sie unterwegs mehrere Male Halt, als besinne sie sich, ob er denn wirklich wieder aufgewacht sei, ob es sich auch schiede, daß sie zu ihm trete, da er jett wieder lebe wie ein anderer Mensch.

Der junge Mann, nachdem er der Berlegenheit des schönen jungen Kindes lächelnd zugesehen hatte, brach zuerst das Stillschweigen. "Sag' mir, wo bin ich? Wie kam ich hieher?" fragte Georg.

"Wem gehört biefes haus, worin ich, wie mir scheint, aus einem

langen Schlaf erwacht bin?"

"Sind Er wieder gang bei lich?" rief bas Madchen, indem fie vor Freude die Sande gufammenschlug. "Ach, Berr Jeses! wer bett' bes benkt? Er gudet oin boch au wieder g'scheit an und et so buselig, daß oims ällemol angit und bang wora ist."

"Ich war also frank?" forschte Georg, ber bas Ibiom bes Mabchens nur zum Teil verstand. "Ich lag einige Stunden ohne

Bewußtsein?"

"Ei, wie schwätzet Er doch!" ficherte das hübsche Schwabenkind und nahm das Ende des langen Zopfbandes in den Mund, um das laute Lachen zu verbeißen; "a paar Stund, saget Er? Heut nacht wird's g'rad nei Tag, daß se Uich brocht hent."

Der Jüngling staunte fie mit ernsten Bliden an. Neun Tage, ohne zu Marien zu kommen! Zu Marien? Mit diesem himmlischen Bilbe fehrte wie mit einem Schlag seine Erinnerung wieder; er erinnerte sich, daß er vom Bunde sich losgesagt, daß er sich entschlossen habe, nach Lichtenstein zu reisen, daß er über die Alb auf geheimen Wegen gezogen fei, daß — er und sein Führer überfallen, vielleicht gefangen wurden. "Gefangen?" rief er schmerzlich. "Sage, Mädchen, bin ich gefangen?"

Diese hatte mit wachsender Angit gesehen, wie sich die klaren Blide bes jungen Ritters verfinstert hatten, wie feine freundlichen Büge ernft, beinahe wild wurden; sie glaubte, er falle in jenen schrecklichen Zustand zurück, wo er, vom Wundfieber hart angefallen, einige Stunden lang gerast hatte, und der schwermütige Ton seiner Frage fonnte ihre Furcht nicht mindern. Unschlüffig, ob fie bleiben ober um Silfe rufen folle, trat fie einen Schritt gurud.

Der junge Mann glaubte in ihrem Schweigen, in ihrer Angit bie Bestätigung seiner Frage zu lesen. "Gefangen, vielleicht auf lange, lange Zeit," bachte er, "vielleicht weit von ihr entfernt, ohne Hoffnung, ohne ben Troft, etwas von ihr zu wiffen!" Sein Körper

war noch zu erschöpft, als baß er ber trauernben Seele widerstanden

batte: eine Thrane stabl sich aus bem gesenkten Muge.

Das Mädden sah diese Thräne, ihre Angst löste sich augenblicklich in Mitleiben auf, sie trat näher, sie setze sich an sein Bett, sie wagte es, die herabhängende Hand des Jünglings zu ergreisen. "Er müesset et greina," sagte sie; "Euer Gnada sind jo jetzt wieder g'sund, und — Er kennet jo jetzt bald wieder fortreita," setze sie wehmütig läckelnd binzu.

"Fortreiten?" fragte Georg, "also bin ich nicht gefangen?"

"G'fanga? noi, g'fanga send Er net; es hätt zwar a paarmol sei fenne, wia dia vom schwäbischa Bund vorbeizoga send, aber mer bent Uich allemol guet versteckt; der Bater hot g'sait, mer solla da Junker koin Menscha sehe lau."

"Der Later?" rief ber Jüngling; "wer ist ber gutige Mann?

Wo bin ich benn?"

"ha, two werdet Er fei?" antwortete Barbele, "bei aus fend Er

in Hardt."

"In Hardt?" Ein Blid auf die musikalisch ausstaffierten Wände gab ihm Gewißheit, daß er Freiheit und Leben jenem Manne zu danken habe, der ihm wie ein Schutzgeist von Marien zugesandt war. "Also in Hardt? Und dein Bater ist der Pfeifer von Hardt? Nicht wahr?"

"Er hots et gern, wemmer em so ruaft," antwortete das Mädchen; "er ist freili sei's Zoiches a Spielma, er hairt's am gernsta, wemmer

hans zua nem fait."

"Und wie fam ich denn hieher?" fragte jener wieder.

"Ja wiffet Er benn au gar foi Wortle meh?" lächelte bas hubiche Rind und bediente fich bes Zopfbandes. Sie erzählte, ihr Bater sei schon seit einigen Wochen nicht zu Saufe gewesen, ba fei er einesmals vor neun Tagen in der Nacht an das Haus gekommen und habe stark gepocht, bis fie erwacht fei. Sie habe feine Stimme erkannt und sei hinabgeeilt, um ihm zu öffnen. Er sei aber nicht allein gewesen, sondern noch vier andere Männer bei ihm, die eine mit einem Mantel verdectte Tragbahre in die Stube niedergelaffen haben. Der Bater habe ben Mantel zurückgeschlagen und ihr befohlen, zu leuchten; sie sei aber heftig erschrocken, benn ein blutenber, beinahe toter Mann sei auf der Bahre gelegen. Der Bater habe ihr befohlen, bas Zimmer schnell zu warmen, inbeffen habe man ben Berwundeten, ben sie seinen Kleidern nach für einen vornehmen herrn erkannt habe, auf bas Bett gebracht. Der Bater habe ihm feine Bunden mit Kräutern verbunden, habe ihm bann auch felbst einen Trank bereitet, benn er verstehe sich trefflich auf die Arzneien für Tiere

und Menschen. Zwei Tage lang seien fie alle besorgt gewesen, benn ber Junker habe geraft und getobt; nach bem zweiten Tranklein aber sei er ftille geworden, der Bater habe gesagt, am achten Morgen werbe er gesund und frisch erwachen, und wirklich sei es auch so

eingetroffen.

Der junge Mann hatte mit wachsendem Erstaunen der Rede des Maddens zugehört. Er botte fie fo oft unterbrechen muffen, wenn er ihre zierlichen Ausdrücke nicht recht verstand, ober wenn sie in ihrer Rede abschweifte, um die Kräuter zu beschreiben, woraus ber Bfeifer von Sardt seine Arzneien bereitet hatte.

"Und bein Bater," fragte er fie, "wo ist er?"

"Was wiffet mir, wo er ift!" antwortete fie ausweichend, doch als befinne fie fich eines Befferen, fette fie bingu: "Uich fammes jo faga, benn Ihr mueffet gut Freund fei mit em Bater. Er ift nach Lichtaitoi."

"Nach Lichtenstein?" rief Georg, indem sich seine Wangen höher

färbten. "Und wann kommt er zurück?"

"Ja er sott schau seit zwoi Tag do sei, wie ner g'fait hot. Wennem no nir g'scheha ift. D'Leut faget, die bunbische Reiter

baffenem uff."

Nach Lichtenstein — dorthin zog es ja auch ihn. Er fühlte sich fräftig genug, wieder einen Ritt zu wagen und die Verfäumnis ber neun Tage einzuholen. Seine nächste und wichtigste Frage war baber nach seinem Roß, und als er hörte, daß es sich ganz wohl befinde und im Rubstall seiner Rube pflege, war auch der lette Rummer von ihm gewichen. Er dankte seiner holden Pflegerin für seine Wartung und bat fie um sein Wams und seinen Mantel. Sie batte längst alle Spuren von Blut und Schwerthieben aus ben schönen Gewändern vertilgt; mit freundlicher Geschäftigkeit nahm fie bie habe bes Junkers aus bem geschnitzten und gemalten Schrein, wo sie neben ihrem Sonntagsschmuck geruht hatte. Lächelnd breitete jie Stud für Stud vor ihm aus und schien sein Lob, daß sie alles jo schön gemacht habe, gerne zu hören; bann enteilte fie bem Gemach, um die frohe Botichaft, daß der Junker gang genesen sei, der Mutter zu verkündigen.

Db sie ber Mutter auch gestanden, daß sie schon seit einer halben Stunde mit dem schönen freundlichen Herrn geplaudert habe, wiffen wir nicht. Wir haben aber Urfache, baran zu zweifeln, benn jene ältliche, runde Frau hatte Erfahrung aus ihrer Jugend und glaubte ihrem Töchterchen die Warnung nie genug wiederholen zu können:

"Sie solle sich wohl hüten, mit einem jungen Burschen länger als

ein Uve Maria lang zu sprechen.

#### II.

— Bas fümmert's dich? Du fragst Nach Dingen, Mädchen, die dir nicht geziemen. Schiller.

Als die runde Frau und Bärbele von der Bodenkammer herabftiegen, war ihr erster Gang, nicht in das Gemach, wo ihr Gast war,
sondern nach der Rüche, und zwar aus zweierlei Gründen: einmal,
weil jett dem Gast ein fräftiges Habermus gekocht werden mußte,
und dann — von der Rüche ging ein kleines Fenster in die Stube,
dorthin stellte sich die Mutter, um die Mienen des Junkers zu rekog-

noszieren.

Bärbele stellte sich auf die Zehen und schaute ihrer Mutter über die Schulter durchs Fensterlein. Sie staunte, und ihr Herz pochte seit siedzehn Jahren zum erstenmal recht ungestüm, denn so hübsch hatte sie sich doch den Junker nicht gedacht. Sie war zwar oft von seinem Anblick bis zu Thränen gerührt gewesen, wenn er mit starren Augen, ohne Bewußtsein, beinahe ohne Leben dalag. Seine bleichen, noch im Kamps mit dem Tode so schönen Züge hatten sie oft angezogen, wie ein rührendes, erhabenes Bild den frommen Sinn einer Betenden anziehet; aber jetzt, sie fühlte es, jetzt war es was ganz anderes. Die Augen waren wieder gefüllt von schönem, mutigem Feuer; es wollte dem Bärbele auf den Zehen bedünken, als habe sie, so alt sie geworden, noch gar keine solche gesehen. Das Haar lag nicht mehr in unordentlichen Strängen um die schöne Stirne; es siel geordnet und reich auf den Nacken hinab.

Seine Wangen hatten sich wieder gerötet, seine Lippen waren so frisch wie die Kirschen an Petri und Paul; und wie ihn das seidengestickte Wams gut kleidete, und der breite weiße Halskragen, den er
über das Kleid herausgelegt hatte! Aber das konnte das Mädchen
nicht ergründen, warum er wohl immer auf eine aus weißer und
blauer Seide gestochtene Schärpe niedersah, so fest, so eifrig, als
wären geheimnisvolle Zeichen eingewoben, die er zu entzissern bemüht

fei. Ja, es kam ihr fogar vor, als brücke er die Feldbinde an das Berg, als führe er fie an die Lippen voll Andacht und Inbrunft, wie man Reliquien zu verehren pflegt.

Die runbe Frau hatte indessen ihre Forschungen durch das Fenster= lein vollendet. "'s ist a Herr wie na Bring," fagte fie, indem fie das Habermus umrührte. "Was er a Wams a hat! Dia Herra 3'Stuagert fennet's et schöner hau. Was duet er no mit bem Weta, won er in der Hand hot? Er gudt a jo schier ausenander! Es ift, ka fei, a biste Bluat na komme, daß ens verzirnt."

"Noi, fell isch et," entgegnete Bärbele, die jett bequemer bas Zimmer übersehen konnte; "aber wisset Er, Muater, wia mers fürskommt? Er macht so gar fuirige Auga druf na: sell es gwiß ebbes von feim Schak."

Die runde Frau konnte sich nicht enthalten, über die richtige Vermutung ihres Kindes etwas weniges zu lächeln, doch schnell nahm sie ihre mütterliche Würde wieder zusammen, indem sie ent= gegnete: "A, was woist du von Schät! So na Kind wie du muaß gar a nir fo benka! Bang jest weg bom Fensterle bort, lang mer sell Häfele ber. Der Herr wird a fürnehms Fressa g'wohnt sei, i

muaß am a biste viel Schmalz in de Brei dauh!"

Bärbele verließ etwas empfindlich das Fenster. Sie wußte, daß sie ihrer Mutter nicht widersprechen durfe, aber diesmal hatte diese offenbar unrecht. Ging nicht bas Mädchen schon seit einem Sahr in ben Lichtfarz, wo von ben Mädchen bes Dorfes über Schätzchen und Liebe viel gesprochen und gesungen wurde? Hatten nicht einige ihrer Gespielinnen, die wenige Wochen alter waren, als sie, schon jebe einen erklarten Schatz, und fie allein follte nicht bavon sprechen, nicht einmal etwas davon wissen durfen? Nein, es war recht un= billig von der runden Frau, ihrem Töchterlein, das, wenn fie sich auf die Zehen stellte, der Mutter über die Schulter sehen konnte, solche Wissenschaft gerade zu verbieten. Aber wie es zu geschehen pflegt, das Berbot reizt gewöhnlich zur Übertretung, und Barbele nahm sich vor, nicht eher zu ruben, als bis sie wisse, warum der junge Ritter mit fo gar "fuirigen Augen" auf feine Feldbinde binichaue.

Das Frühstück bes Junkers war indessen fertig geworben, es fehlte nichts mehr als ein Becher guten alten Weines. Auch diefer war bald herbeigebracht, benn ber Pfeifer von Hardt war zwar ein geringer Mann, aber nicht so arm, daß er nicht für feierliche Gelegenheiten ein Fäßchen im Reller liegen hatte. Das Mädchen trug ben Wein und das Brot, und die runde Frau ging in vollem Sonntagsstaat, die Schüssel mit Sabermus in beiben Fäusten, ihrem holben Tochterlein poran in die Stube.

Es fostete ben jungen Mann nicht geringe Mühe, ben vielen Knixen der Pfeisersfrau Einhalt zu thun. Sie hatte in ihrer Jugend einmal auf dem Schlosse zu Neussen gedient und wußte, was Lebensart war. Daher blieb sie mit der rauchenden Schüssel an ihrer eigenen Schwelle stehen, dis ihr der gestrenge Junker ernstlich befahl, vorzutreten. Die Tochter aber stand errötend hinter der runden Frau, und ihr verschämtes Gesicht ward nur auf Augenblicke sichtbar, wenn die Mutter sich recht tief verneigte. Auch sie machte die gehörige Unzahl Knixe, doch mochten sie nicht so ungemein ehrerbietig sein, denn sie hatte ja schon ein halb Stündchen mit ihm geplaudert.

Das Mädchen beckte jetzt ben Tisch mit frischem Linnen, setzte bem Junker bas Habermus und ben Wein an den Ehrenplatz in der Ecke ber Bank unter dem Kruzifir; dann steckte sie einen zierlich geschnitzten, hölzernen Löffel in das Mus. Er blieb aufrecht darin stehen, und es war dies ein gutes Zeichen, daß das Frühstück belikat bereitet sei. Als der Junker sich niedergelassen hatte, setzten sich auch Mutter und Tochter an den Tisch zu ihrem Suppennaps, doch in bescheidener Entsernung, und nicht, ohne das Salzsaß zwischen sich und ihren vornehmen Gast zu stellen. Denn so wollte es die Sitte in den guten alten Zeiten.

Georg hatte, während fie das Frühmahl verzehrten, Muße genug. die beiben Frauen zu betrachten. Er gestand fich, daß die Saus= ehre des Bfeifers von Hardt ein stattliche Frau sei, die vielleicht manchen weniger fühnen Mann als seinen Führer und Erretter unter Die Stelzen ihrer gewichtigen Schuhe (Pantoffeln hatte fie wohl nicht) gebracht hätte. Auch das Rind des Spielmanns dunkte ibm eine liebliche Dirne, und ein fo schöner Ropf, folche freundliche Mugen hätten vielleicht in seinem Bergen einen nicht zu verachtenden Raum gewonnen, ware es nicht von einem Bilbe schon gang erfüllt gewesen, ware nicht die Kluft so unendlich groß gewesen, welche Geburt und Verhältniffe zwischen den Erben des Namens Sturmfeder und die geringe Tochter bes Pfeifers von Sardt befestigt hatten. Nichtsbestoweniger ruhten seine Blicke mit Wohlgefallen auf ibren reinen, unschuldigen Zügen, und ware die runde Frau nicht mit ihrer Suppe zu beschäftigt gewesen, so ware ihr wohl die Röte nicht entgangen, die auf den Wangen ihres Rindes aufstieg, wenn zufällig einer ihrer verstohlenen Blicke dem Auge des jungen Mannes begegnete.

"Der Napf ist leer, jest ist es Zeit zu schwatzen." Dieser richtige Spruch galt auch hier, sobald das Tischtuch weggenommen war. Georg lagen vornehmlich zwei Dinge am Herzen: er mußte gewiß fein, wann der Pfeifer von Lichtenstein zurückfommen würde, weil er nur feine Nachrichten über die Geliebte abwarten wollte, um dann sogleich zu ihr zu eilen; und zweitens war es ihm fehr wichtig, zu erfahren, two das Heer des Bundes in diesem Augenblick stehe. über das erstere konnte er keine weitere Auskunft erhalten, als was ihm das Mädchen früher schon gesagt hatte. Der Bater sei etwa seit sechs Tagen abwesend, habe aber versprochen, am fünften Abend wieder hier zu sein, und sie erwarten ihn baher stündlich. Die runde Frau vergoß Thränen, indem sie dem Junker klagte, baß ibr Mann, feitbem biefer Rrieg begonnen, faum einige Stunden zu haus gewesen sei. Er sei von früheren Zeiten ber schon als ein unruhiger Mann berüchtigt; jest murmeln die Leute auch wieder allerlei über ihn, und gewiß bringe er seine Frau und sein Kind burch sein gefährliches Leben noch in Unglud und Jammer.

Georg suchte alle Troftgrunde hervor, um ihre Thranen zu stillen; es gelang ihm wenigstens in so weit, daß sie ihm seine Fragen nach dem Bundesheer beantwortete.

"Ach Herr," sagte sie, "des ist a Graus und a Jomer; 's ist grad, wie wenn der wild Jäger uf de Wolka reitet und mit seine g'schpenstige Hund übers Land wegzieht. 'S ganz Unterland hent se schau, und jetzt goht's mit em hella Haufe ge Tibenga."

"So find die Festungen alle schon in ihrer hand?" fragte Georg verwundert, "Göllenstein, Schorndorf, Göppingen, Ted, Urach?

Sind fie also schon eingenommen?

Alles hent fe. A Mann vo Schorndorf hot's g'fait, daß fe de Hollastoi, Schornborf und Göppinga hent. Aber von Teck und Aurich fa e Uich gang gnau berichta, mer fend jo koine drei, vier Stund davo." Sie erzählte nun, am britten April fei das Heer vor Teck gezogen. Sie haben einen Teil des Fußvolks vor das eine Thor gesetzt und sich mit der Besatzung über die Ubergabe besprochen. Da seien alle Knechte zu diesem Thore geeilt und haben zugehört, und indeffen fei bas andere Thor von ben Teinden bestiegen worden. 1 Im Schloß Urach aber seien vierhundert herzogliche Fußknechte gewesen. Diese habe die Bürgerschaft nicht in die Stadt laffen wollen, als ber Feind anruckte. Es fei zum Gefecht zwischen ihnen gekommen, worin die Knechte auf den Markt gedrungen seien, dort aber sei der Vogt von einer Rugel getroffen und nachher mit

<sup>1</sup> Diefer Berrat von Teck fand wirklich also statt. Bergl. 3. B. Sattler II. § 7. Lichtenstein.

Hellebarden niedergestoßen worden. Die Stadt habe sich dem Bunde ergeben. "Es ist foi Wunder," schloß die runde Frau ihre Erzählung, "älle Burga und Schlösser nehme se ei; denn se hent lange Feldschlanga und Bombardierstuck, wo se Kugla draus schießet, graißer als mei Kops, daß elle Maura zema brecha, und älle Tirn

einfalla müaßet."

Georg konnte nach diesem Berichte ahnen, daß eine Neise von Hardt nach Lichtenstein nicht minder gefährlich sein werde, als jener Nitt über die Als, denn er mußte gerade die Linie zwischen Urach und Tübingen durchschneiden. Doch war Urach schon seit mehreren Tagen von dem Geere verlassen. Die Belagerung von Tübingen mußte notwendig viele Mannschaft ersordern, und so konnte Georg dennoch hoffen, daß keine eigentlichen Vosten mehr den Strich Landes,

den er zu durchreisen hatte, besetzt halten werden.

Mit Ungeduld erwartete er daher die Ankunft seines Führers. Seine Kopswunde war geheilt; sie war nicht tief gewesen, denn die Federn seines Baretts und sein dictes Haar hatten dem Hiebe, der nach ihm geführt worden war, seine Schärfe benommen; doch war der Schlag noch immer kräftig genug gewesen, um ihn auf so viele Tage des Bewußtseins zu berauben. Auch seine übrigen Bunden an Arm und Bein waren geheilt, und die einzige körperliche Folge sener unglücklichen Nacht war eine Mattigkeit, die er dem Blutverlust, dem langen Liegen und dem Bundsseber zuschrieb; doch auch diese schwand von Stunde zu Stunde, denn ein frischer Mut und sehnsüchtige Gedanken in die Ferne verjagten gar bald solche schlimmen Gäste.

Es gehörte übrigens dieser frische Mut und ein wenig jugendliche Neugierde bazu, ihm die langsam hinschleichenden Stunden erträglich zu machen. Es gehörte die muntere Tochter des Pfeifers dazu, um ihn vergessen zu lassen, wie unerträglich lange ihr Bater auf sich warten lasse. Er sah hier, was er schon lange zu sehen gewünscht hatte, eine echt schwäbische Bauernwirtschaft. Wie brollig kamen ihm ihre Sitten, ihre Sprache vor. Sein Franken, fo nahe es an diefes Württemberg grenzte, hatte boch wieder einen andern Schlag von Leuten. Es deuchte ihm, seine Bauern seien pfiffiger, verschlagener, in manchen Dingen weniger roh als diese; aber die gutmütige Ehrlichkeit biefer Leute, die aus ihren Augen, aus ihrer Sprache, aus ihrem ganzen Wesen hervorblitte, ihre muntere unvertroffene Arbeitsamkeit, ihre Reinlichkeit, die ihrer Armut ein ehrbares, sogar schmuckes Ansehen gab, dies alles machte, daß er zu fühlen glaubte, es haben diefe Leute als Menschen mehr inneren Behalt als die, welche er in seinen Gauen kennen gelernt batte,

wenn sie auch in manchen Dingen nicht so viel Verschlagenheit

zeigten.

Bewundern mußte er auch die trauliche gutmütige Geschwätigseit des Mädchens. Die runde Frau mochte schmälen, wie sie wollte, mochte sie noch so oft ermahnen, den hohen Stand des Nitters zu bedenken, sie ließ es sich nicht nehmen, ihren Gast zu unterhalten, besonders da sie ihren geheimen Plan, zu ersorschen, od sie in Hinsicht auf die Feldbinde besser geraten habe, als die Mutter, noch nicht aufgegeben hatte. Sie hatte hierüber noch ihre ganz besonderen Gedanken: Als nämlich der Junker so gar krank gelegen, war sie in der Nacht noch lange aufgeblieben, um dem Vater Gesellschaft zu keisten, der am Bette des Verwundeten wachte; doch bald schliessie über ihrer Arbeit ein. Es mochte ungefähr zehn Uhr in der Nacht sein, da sie von einem Geräusch im Jimmer aufgeschreckt wurde. Sie sah einen Maun mit dem Vater angelegentlich sprechen; seine Züge entgingen ihr nicht, obgleich er sich in eine große Kappe gehüllt hatte; sie glaubte einen Diener des Ritters von Lichtenstein, der sich auf geheimnisvolle Weise zu dem Pfeiser von Hardt gekommen war, und bei dessen Untwesenheit sie immer das Zimmer hatte verlassen müssen, in ihm zu erkennen.

Neugierig, endlich einmal zu hören, was dieser Mann bei dem Bater zu thun habe, schloß sie ihre Augen wieder seit zu; denn es war ihr wahrscheinlich, daß ihr Bater sie nur im Zimmer ließ, weil er sie für sest eingeschlasen hielt. Der Mann erzählte von einem Fräulein, die über eine gewisse Nachricht untröstlich sei. Sie habe den fremden Mann gebeten und gesleht, nach Hardt zu gehen und Nachricht einzuziehen, sie habe geschworen, wenn er nicht gute Nachricht bringe, ihrem Later alles zu sagen und zur Pflege des Kranken selbst zu kommen. Solches hatte der Lichtensteiner heimlich gesprochen; der Later hatte darauf das Fräulein beslagt, hatte dem Boten den ganzen Zustand des Kranken gehöllbert und versprochen, daß er, sobald sich der Kranke gebessert habe, selbst kommen werde, um dem Fräulein diesen Trost zu bringen. Der fremde Mann hatte sodann dem Kranken ein Löcken von seinen langen Haaren abgeschnitten, es in ein Tuch geschlagen und unter dem Wams wohl verwahrt; darauf war er, vom Later geführt, aus der Stude gegangen, und kurz nachher hörte sie ihn bei Nacht

und Nebel wieder wegreiten.

Diese Begebenheit hatten die vielerlei Geschäfte der folgenden Tage bald wieder aus dem leichten, jugendlichen Sinn der Tochter des Pfeifers von Hardt verdrängt, sie erwachte aber jetzt aufs neue, aufgeregt durch das, was Bärbele durchs Küchenfenster gesehen hatte. Sie wußte, daß der Ritter von Lichtenstein eine Tochter habe, denn die Schwester des Spielmanns war ja ihre Umme. Und dieses Fräulein mußte es wohl sein, die den Lichtensteiner Knecht gesandt habe, um sich so angelegentlich nach dem Kranken zu erkundigen, die sogar selbst kommen wollte, um ihn zu pflegen.

Alle Sagen von liebenden Königstöchtern, von Rittern, die frank in Gefangenschaft gelegen und von holden Fräulein errettet wurden, alles, was über dieses Kapitel jemals in der traulichen Spinnstube erzählt worden war, — und es gab viele "grausige" Geschichten hierüber — kam ihr in das Gedächtnis. Sie wußte nun zwar nicht, wie es mit der Minne so vornehmer Leute beschaffen sei, aber sie dachte, es werde dem hohen Fräulein wohl ungefähr eben so ums Herz sein, wie den Mädchen von Hardt, wenn sie an einen schmucken Burschen von Oberensingen oder Köngen ihr Herz verschenkt haben. Und in dieser Hisiaft kam ihr das Verhältnis, dem sie in Gedanken nachspürte, gar reizend vor, besonders dachte sie sich den Schmerz des Fräuleins auf ihrer sernen, hohen Burg recht grausam und rührend, wie sie nicht wisse, ob ihr Schatz lebendig oder tot sei, wie sie nicht zu ihm könne, um ihn zu sehen und zu pslegen.

Sie wußte ein Lied, das man oft im Lichtkarz fang; es hatte eine schöne Weise und kam ihr unwillkurlich auch jetzt in den Sinn;

es hieß:

"Wenn i im Bett lieg' und bi krank, Wer führt mir mein Schätzle zum Tanz; Und wenn i im Grab lieg' und faule, Wer kuft no ihr Honigmaule?"

Thränen traten ihr in die sonst so fröhlichen Augen, als sie bedachte, wie leicht der Junker seinem Lieden hätte wegsterben können, und wie sie dann so einsam und ohne Liede gewesen wäre, und doch war sie gewiß recht schön und eines vornehmen reichen Ritters Kind. Doch ist nicht der Junker noch viel schlimmer daran? dachte das gutherzige Schwabenkind weiter; dem Fräulein hat ja der Later jett Nachricht von ihm gebracht, aber er, er wußte sa seit vielen Tagen kein Wörtchen von ihr; denn früher wußte er nichts von sich selbst, und seit er wieder ganz dei Leben war, konnte er auch nichts wissen; darum hatte er wohl die Binde, die er gewiß von ihr hatte, so beweglich angeschaut und ans Jerz und den Mund gedrück? Sie nahm sich vor, ihm zu erzählen, was in jener Nacht vorgegangen sei; vielleicht ist es ihm doch ein Trost, dachte sie.

Georg hatte bemerft, wie die frohliche Miene bes fpinnenden Barbeles nach und nach ernfter geworden war, wie fie über etwas

nachzusinnen schien, ja er glaubte sogar eine Thräne in ihrem Auge bemerkt zu haben. "Was hast du, Mädchen," fragte er, als bie Mutter gerade das Zimmer verlassen hatte, "warum wirst du auf einmal so still und ernst, und nepest ja sogar deine Fäden mit Thränen?"

"Send ben Ihr so lustig, Junker?" fragte Barbele und fah ihm recht fest ins Auge; "i han gmoint, es sei vorig ebbes aus Gure Auga grollt, was felle Binde bort gnett bot. Gell bent Er gewiß vo Eurem Schäple, und jest thuet Nichs loid, daß Er et

bei er send."

Sie mochte nabe ans Ziel getroffen haben, benn ber junge Mann errötete tief über ihre Frage. "Du hast vielleicht recht," sagte er lächelnd, "boch bin ich beswegen nicht gar traurig, ich werde sie bald wiederseben."

"Ach, was des für a Freud sein wird in Lichtastoi!" entgegnete

Barbele mit einem ichelmischen Seitenblid.

Georg erstaunte; follte ihr ber Bater von dem Gebeimnis feiner Liebe etwas gefagt haben? "In Lichtenstein?" fragte er fie, "was weißt du von mir und Lichtenstein?"

"Uch, i mags dem gnädigen Fräule wohl gönna, daß fe wieder a mol a Freud hot; mer hot mer gjait, je hab rechichaffe g'jommert,

wie Er so frank gwe send."
"Gejammert, sagst bu?" rief Georg, indem er aufsprang und zu ihr trat. "So wußte sie um meine Krantheit? D fprich, was weißt du von Marie? Kennst du sie? Was sagte ber Bater pon ibr?"

"Der Bater hot foi sterbes Wörtle zu mer gfait, und i wist au net, daß es a Fraule von Lichtaftoi geit, wenn et mei Bas ihr Umm war. Uber Er mueget mers et übel nemma, Junfer, baffe a biffele ghorcht hau; gucket, des Ding ist so ganga." Sie ergablte bem Junker, wie fie binter bas Geheimnis gekommen fei, und daß ber Bater, mahrscheinlich um guten Troft zu bringen, nach

Lichtenstein gegangen fei.

Georg wurde schmerzlich bewegt durch diese Nachricht; er hatte bis jest geglaubt, Marie werde die Nachricht seines Unfalls zugleich mit ber troftlichen Runde feiner Genefung erhalten, und jest mußte er erfahren, daß sie mehrere bange Tage in Ungewißheit geschwebt habe, in der schrecklichen Ungewißheit, ob er nicht hier noch entdeckt werde, ob er gerettet werde, ob sie ihn je wiedersehen wurde; er fannte ihr treues Herz, und wie lebhaft konnte er sich ihren Kummer benken! Wahrlich, fein eigenes Unglück schien ihm gering und nicht zu beachten, wenn er fich den Jammer des teuren Mädchens

vorstellte. Wie viel hatte sie in Ulm gelitten, wie schmerzlich war ihr der Abschied von ihm geworden; und kaum hatte ihr Herz wieder freier geatmet in dem Gedanken, daß er des Bundes Fahnen verlassen werde, kaum hatte sie ein wenig heiterer in die Zukunft gesehen, so kam ihr die Schreckensbotschaft von der tödlichen Wunde. Und dieses alles vor den Blicken des Baters verschließen, diesen Schmerz allein tragen zu müssen, ohne eine, auch nur eine Seele zu haben, bei welcher sie weinen, bei welcher sie Trost suchen konnte. Zetzt fühlte er erst, wie notwendig es sei, schnell nach Lichtenstein zu eilen, und seine Ungeduld wurde zum Unmut, daß jener sonst so klugen Wann gerade in diesen kostbaren Augensblicken so lange ausbleibe.

Das Mädchen mochte seine Gedanken erraten: "I sieh wohl, Er möchtet gern von es fort; wenn no der Later do wär, denn alloi sendet Er da Weg nach Lichtastoi net; Er send koi Witaberger, des merke an der Sproch, und do kennet Er leicht verirra. Wisset Er was? I lauf em Later entgege und mach, daß er bald kommt."

"Du wolltest ihm entgegengehen?" sagte Georg, gerührt von der Gutmütigkeit des Mädchens. "Weißt du denn, ob er schon in der Nähe ist? Vielleicht ist er noch stundenweit entsernt und in einer Stunde wird es Nacht!"

"Und wär's so Nacht, daß mer da Weg mit de Händ greifa müeßt, und müeßt i lausa bis Lichtastoi, i wetts gern dauh, Er kommet jo no bälder zu —". Errötend schlug sie die Augen nieder, denn trieb sie auch ihr gutes Herz, sich zum Liebesboten des Nitters anzubieten, so schwarte sie sich doch, jenes zarte Vershältnis, das ihr heute so klar, wie noch nie zuvor einleuchtete, zu berühren.

"Und willst du mir zulieb gehen bis Lichtenstein, so wäre es ja thöricht von mir, zurück zu bleiben und erst deinen Bater zu erwarten. Ich sattle geschwind mein Roß und reite neben dir her, und du zeigst mir den Weg, bis ich ihn nicht mehr verfehlen kann."

Das Mädchen von Hardt schlug die Augen nieder und spielte mit bem langen Zopsband. "Aber es wird ja schon en era Stund Nacht," flusterte sie kaum hörbar.

"Ei, was schabet das? Dann bin ich um den Hahnenschrei in Lichtenstein," antwortete Georg; "du wolltest bich ja vorhin selbst bei Nacht und Nebel auf den Weg machen."

"Ja i wohl," entgegnete Barbele, ohne aufzusehen, "aber Guch ist's gwiß et gfund, wo ner erst frank gwa sent, so in ber fühla

Nacht en Weg von sechs Stund 3'macha."
"Das kann ich nicht beachten," rief Georg, "und die Bunde ist ja geheilt, ich bin gesund wie zuvor: nein! rüste dich immer, gutes Kind, wir brechen sogleich auf; ich gehe, mein Pferd zu satteln." Er nahm den Zaum von einem Nagel an der Wand, wo er auf= gehängt war, und schritt zur Thür.
..."Herr! Guer Gnaden!" rief ihm bas Mädchen ängstlich nach;

"laffet's lieber geh. Bucket, 's thuet fe et, bag mer fo felbander in der Nacht fortganget. D'Leut in Bardt fend so gar wunderlich, und mehr that mer gewiß ebbes ahanga, wenne - Wartet lieber bis morga früh, so wille Uich meinetwego führa bis Pfullinga."

Der Junker ehrte bie Grunde bes guten Dlabchens und bing schweigend den Zaum wieder an die Wand. Es mochte ihm freilich lieber gewesen sein, wenn die Leute von Sardt weniger geneigt waren, Boses zu benken; doch war hier nichts zu thun, als sich schweigend in sein Schickfal zu ergeben. Er beschloß baber, biefen Abend und die folgende Nacht noch auf den Pfeifer zu warten; fame er nicht, fo wollte er mit bem frühesten Morgen zu Pferd sein und unter Leitung seiner schönen Tochter nach Lichtenstein aufbrechen.

### III.

Die linden Lüfte find erwacht. Sie fäuseln und weben Tag und Nacht. Sie ichaffen an allen Enden. D frischer Duft, o neuer Rlang! Run, armes Berze, sei nicht bang! Nun muß sich alles, alles wenden.

Ubland.

Der Pfeifer von Sardt kehrte aber auch in dieser Nacht nicht nach haus zurud, und Georg, der feine Sehnfucht nach ber Geliebten nicht mehr länger zügeln konnte, fattelte, als der Morgen graute, fein Pferd. Die runde Frau hatte nach einigen harten Kämpfen ihrem Töchterlein erlaubt, daß fie den Junker geleiten burfe. Gie wußte awar, daß ein fo unerhörtes Greignis viele Abende zur Unterhaltung in den Spinnstuben von Sardt bienen werbe, und sah es beswegen nicht gang gerne; wenn sie aber bedachte, wie viel ihrem Cheberrn an dem jungen Ritter gelegen fein muffe, weil er ibn in sein Haus aufgenommen und wie einen Sohn gepflegt hatte, so glaubte fie boch, Diefen letten Dienst ihrem Baft nicht abschlagen zu dürfen; doch machte fie die Bedingung, daß Bärbele vorausgeben und ihn eine Viertelstunde hinwarts an einem Markstein erwarten muffe.

Georg nahm gerührt Abschied von ber stattlichen, runden Frau, Die ihm zu Ehren heute noch einmal in ihrem Sonntagsstaat prangte; er hatte in ben geschnitten Schrank einen Goldgulben gelegt, ein wichtiges Geschenk für die damalige Zeit und eine bedeutende Summe für die Reisekasse Georgs von Sturmfeber. Der Pfeifer von hardt foll übrigens nie etwas von diesem Depositum erfahren haben; fei es nun, daß die gute runde Frau den Goldgulden nicht gefunden hat, ober daß fie ihrem Cheherrn nichts davon berichtete, aus Angit, er möchte ben Junker burch die Rückgabe des Geschenkes beleidigen. Nur fo viel ist gewiß, daß die Frau bes Spielmannes furze Zeit nach diesem Vorfall mit einem nagelneuen Rock in ber Kirche erschien, zur Verwunderung aller Weiber in der Gegend, und daß ihre Tochter Bärbele ein schönes Mieder von seinem Tuch mit Goldborden auf der nächsten Kirchweih trug, das man früher nie an ihr gesehen. Auch soll sie jedesmal errötet sein, wenn die Mädchen das neue Mieder befühlten und lobten. Welch großen Staat konnte man in den guten Zeiten um einen Goldgulden machen!

Georg fand seine Führerin auf dem bezeichneten Marksteine sigend. Sie sprang auf, als er herankam, und ging mit raschen Schritten neben ihm her. Das Mädchen kam ihm heute noch viel hübscher vor, als gestern. Ihre Wangen hatte der frische Aprilmorgen mit hohem Rot bedeckt, und ihre Augen glänzten freundlich. Ihre Tracht eignete sich ganz gut zu einem weiten Marsch, denn das kurze Röckchen hinderte den Fuß nicht, slink auszuschreiten. Sie hatte ein Körbchen an den Arm gehängt, als wolle sie zum Markt in die Stadt gehen. Sie trug aber weder Gemüse noch Früchte darin, was sie wohl sonst in die Stadt zu bringen pflegte, sondern ein Regentuch, mit dem sie sich gegen die wechselnden Launen eines Apriltages versehen hatte. Der Junker dachte bei sich, als sie so schmad eine gute tüchtige Hausfrau zu werden verspreche, und pries den jungen Burschen glücklich, der einst das Kleinod des Spielmanns von Harbt für sich gewinnen werde.

Sie hatte unstreitig viel von dem lebhaften Geist ihres Vaters geerbt; denn wie jener bei der Reise über die Alp seinem vornehmen Gefährten durch Erzählungen und hindeutungen auf die Gegend den Weg zu verfürzen bemüht gewesen war, so wußte auch sie, so oft das Gespräch zu stocken begann, entweder auf einen schonen Punkt in den Thälern und Bergen umber ausmerksam zu machen, oder sie teilte ihm unaufgesordert eine oder die andere Sage mit, die sich an ein Schloß, an ein Thal oder einen Bach knüpfte.

Sie wählte meistens Nebenwege und führte den Reiter höchstens zwei dis dreimal durch Dörfer; von zwei zu zwei Stunden aber machten sie Halt. Endlich nach vier solchen Stationen sah man in der Entsernung von einer kleinen halben Stunde ein Städtchen liegen; der Weg schied sich hier, und ein Fußpfad führte links ab in ein Dorf. Un diesem Scheidepunkte blieb das Mädchen stehen und sagte: "Was Er dort sehet, ist Pfullinga, von dort kann lich jedes Kind da Weg nach Lichtastoi zeiga."
"Wie? Du willst mich schon verlassen?" fragte Georg, der sich

"Wie? Du willst mich schon verlassen?" fragte Georg, der sich an die munteren, sinnigen Reden seiner Begleiterin so gewöhnt hatte, daß ihn der Abschied überraschte. "Warum gehst du nicht wenigstens mit mir dis Pfullingen? Dort kannst du in der Gerberge etwas effen und trinken; du willst boch nicht geradezu nach Hausen?"

Das Mädden suchte freundlich auszusehen und zu scherzen, doch konnte sie einen schmerzlichen Zug um den Mund und trübe Augen nicht verbergen; denn wohl mochte auch ihr die Nähe ihres schönen Gastes teuerer geworden sein, als sie vielleicht selbst wußte. "Do mueß i von Uich geh, gnädiger Herr," sagte sie, "so gern i au no weiters mitging; aber d'Mueter will's so; dort in dem Dörste am Berg hanne a Baas, und bei der bleibe heut, und morga gange wieder nach Hardt. Jest b'hüet Uich Gott der Herr und d'heilig Jungfrau, und älle seine Heilige nehmet Uich in Schuß. Grüeßet mehr de Vater und au," setzte sie lächelnd hinzu, indem sie schnell eine Thräne abschüttelte, "grüeßet mer sell Frähla, die Er so gern bent."

"Dank dir, Bärbele," entgegnete Georg und reichte ihr die Hand zum Abschied vom Pferd hinab. "Ich kann dir deine treue Pflege nicht vergelten; aber wenn du nach Haus kommst, so schau in den geschnitzten Schrank, dort wirst du etwas sinden, das vielleicht zu einem neuen Mieder oder zu einem Röckhen für den Sonntag reicht. Nun, und wenn du es dann zum erstenmal anhast, und bein Schatz dich darin füßt, so gedenke an Georg von Sturmfeder!"

Der junge Mann gab seinem Pferde die Sporen und trabte über die grüne Ebene hin dem Städtchen zu. Zweihundert Schritte weit entfernt schaute er sich noch einmal nach der Tochter des Spielmannes um. Sie stand noch dort, wo er sie verlassen hatte, im roten Mieder, im kurzen Rökken, mit langen Zöpfen und weißen Strümpfen; sie war es und keine andere; aber sie hielt die Hand vor die glänzenden Augen, und Georg war ungewiß, ob sie die Strahlen der Sonne dadurch abhalten wollte, indem sie ihm nachblicke, oder ob sie vielleicht jene Thränen verwische, die er in ihren Wimpern blinken sah, als sie Ubschied nahm.

Bald war er am Thor ber fleinen Stadt angelangt. Er fühlte sich ermüdet und durstig und fragte daher auf der Straße nach einer guten Herberge. Man wies ihn nach einem fleinen dusteren Haus, wo ein Spieß über der Thur und ein Schild, mit einem springenden Hirsch geziert, zur Einfehr einluden. Ein fleiner barfüßiger Junge führte sein Pferd in den Stall, ihn selbst aber empfing in der Thure eine junge, freundliche Frau und führte ihn

zur Trinkstube.

Es war dies ein weites, finsteres Zimmer, an dessen Wänden sich schwere eichene Tische und Banke hinzogen. Die ungeheure Menge von Kannen und Bechern, die blank gescheuert von den

Gestellen am Getäfel herabblinkte, bewies, daß die Herberge zum hirsch sehn besucht sein musse. In der That saßen auch, obgleich es erst Mittag war, schon viele Gäste beim Wein. Sie schauten den stattlichen jungen Ritter prüsend an, als er an ihren Tischen vorüber zum Chrenplat, in ein sechseckiges, wie eine Laterne aus lauter Fenstern erbautes Erkerlein geführt wurde; doch ließen sie sich in ihrem Gespräch durch den vornehmen Gast nicht lange stören, sondern schwatzen weiter über Krieg und Frieden, über Schlachten und Belagerungen, wie ehrsame Spießbürger in so

unrubigen Zeiten, wie Unno 1519, zu thun pflegten.

Die Wirtin schien an ihrem Gast Gesallen zu sinden. Sie schaute mit lächelnder Miene nach ihm herüber, wenn sie am Erkerlein vorbeiging, und als sie ihm eine Kanne alten Heppacher und einen silhernen Becher vorsetzte, zog sich ihr etwas großer Mund zu holdseliger Freundlichkeit. Sie versprach ihm auch, ein junges Huhn zu braten und einen Tisch zu vecken, wenn er sich nur ein wenig gedulden wolle; einstweilen solle er sich den Wein gut bekommen lassen. Das laternenförmige Erkerlein lag um zwei Stusen höher als die übersehen und trinkend die Gäste mustern. Obzleich er nicht viel in Herbergen und Weinstuben sich herum zu treiben pslegte, so hatte er doch, vielleicht dadurch, daß er weniger sprach als beobachtete, einen eigenen Takt in Beurteilung solcher Umgebungen gewonnen, der ihn auch bei seinen jetzigen Beobachtungen unterstützte.

Die Gesellschaft, die um einen der großen eichenen Tische saß, bestand aus etwa zehn die zwölf Männern. Sie unterschieden sich auf den ersten Unblick nicht sehr von einander; große Bärte, kurze Haare, runde Mützen, dunkle Wämser gehörten dem einen so gut, wie dem andern an; doch sonderte ein schärferer Blick bald vorzüglich drei von den übrigen. Der eine — er saß Georg am nächsten — war ein kleiner, setter, freundlicher Mann. Sein Haar war im Nacken etwas länger, als das der anderen, er hatte es sorgsältiger gekämmt; auch schien sein dunkler Bart besser gepflegt zu sein. Sin Mantel von seinem schwarzen Tuch und ein Filzhut mit spitzigem Kopf und breiter Krämpe, die hinter ihm an einem Nagel hingen, bezeichneten einen Mann von einigem Gewicht, vielleicht gar einen Ratsherrn. Er mochte auch eine bessere Sorte trinken als die übrigen, denn er schlürfte bedächtig, und wenn er mit dem Deckel an seinem Krug das Zeichen gab, daß er leer sei, that er dies mit einem gewissen Unstand und vernehmlicher, als die übrigen. Er sah bei allem, was gesprochen wurde, überaus

fein und listig aus, als wisse er noch manches, ohne es gerabe bier preisgeben zu wollen. Auch hatte er bas Borrecht, bas Kellnermädchen in die Wangen zu fneipen, oder ihren runden Urm zu "tätscheln," wenn sie ihm die gefüllte Kanne brachte.

Ein anderer Mann, ber am entgegengesetten Ende bes Tisches faß, stach nicht minder gegen seine Umgebung ab, als ber Fette; alles war an ihm länglich und hager. Sein Geficht, von ber Stirne bis zu bem langen, jugespitten Rinn, maß wohl eine gute Mannesspanne; seine Finger, mit welchen er auf dem Tische den Taft eines Liedes spielte, das er leise vor sich hinpfiff, hatten etwas Spinnenartiges, und als fich Georg einmal zufällig budte, gewahrte er zu seinem großen Erstaunen, daß der hagere Mann lange, dunne Beine beinahe unter bem ganzen Tisch hin ausgestrecht hatte. Er hatte um seine Nase etwas Hochsahrendes, bas sich auch in ber Urt, wie er allem, was die Burger vorbrachten, widersprach, ausdruckte; er sah aus wie einer, der viel mit vornehmen Berren umgegangen ift, ihre Art und Weise angenommen bat, aber boch nicht recht bequem damit zurecht kommt. Er konnte nicht aus bem Städtchen fein, benn er hatte bie Wirtin nach feinem Bferd gefragt. Nach Georgs Mutmagungen war er ein reisender Arat, wie sie zu jener Zeit im Lande umberzogen, um die Menschen fünstlich umzubringen.

Der britte Mann, ber bem Gaft im Erfer auffiel, fab etwas gerriffen und zerlumpt aus; er hatte übrigens etwas Bewegliches, Listiges in seinem Wesen, das ihn von der gutmutigen, behaglichen Ruhe ber Spiegburger merklich unterschied. Er hatte über bem einen Auge ein großes Pflaster, das andere aber blickte fühn und offen um fich. Gin großer Reisestod mit eiferner Spige, ber neben ihm lag, und sein lederbesetzer Rücken, worauf er gewöhnlich einen Korb ober eine Riste tragen mochte, ließen schließen, bag er entweder ein Bote sei, oder wahrscheinlicher noch einer jener herumziehenden Arämer, die auf Märkte und Kirchweihen, nebst wunderbaren Nachrichten aus fernen Landen, für bie Weiber wirtsame Mittel gegen behertes Bieh und für die Madchen schöne bunte Bander

und Tücher bringen.

Diefe brei waren es auch, die das Gespräch führten, bas nur hin und wieder durch einen Ausruf der Berwunderung oder burch ein Klopfen mit den Krugdeckeln von den übrigen ehrsamen Bürgern unterbrochen wurde.

Dieje Männer handelten übrigens eine Materie ab, Die Georgs Interesse fehr in Unspruch nahm: fie sprachen über bie Unternehmungen bes Bundes im württembergischen Unterland. Der Rrämer mit dem ledernen Rücken hatte erzählt, daß Möckmühl, worin sich Göt von Berlichingen eingeschlossen, von den Bündischen

erstürmt, und jener tapfere Mann gefangen worden fei.1

Der Ratsherr hatte zu dieser Nachricht liftig gelächelt und einen auten Bug bon feiner befferen Sorte getrunken; ber Sagere ließ aber ben Leberruden nicht aussprechen, er schlug ben Takt mit ben langen Fingern etwas vernehmlicher und fagte mit hohler Stimme: "Das ift erstunken und erlogen, Freund! feht, bas ift gar nit möglich, benn ber Berlichingen versteht die schwarze Runft und ist fest, bas muß ich wiffen, und überdies hat er allein mit feiner eisernen Sand in mancher Schlacht zweihundert Mann maustot geschlagen, was wird er sich benn fangen laffen!"

"Mit Berlaub," unterbrach ihn der fette Berr, "dem ist nicht alfo, sondern Got ist in ber That gefangen und fitt in Beilbronn. Aber nicht, weil er erlegen ist, benn fein Schloß in Mödmuhl ist nicht erstürmt worben, sonbern bie Bundischen haben ihm und ben Seinigen freien Abzug versprochen; wie er aber aus bem Thor fam, wurde er überfallen, seine Rnechte getotet, und er gefangen. Seht, das ift nicht recht, und da hat der Bund schändlich gehandelt."

"Da muß ich boch bitten, herr!" sprach ber Lange, "daß man nicht also von ben Bundesobersten spricht; ich kenne viele herren davon genau, wie 3. B. Herr Truchseß von Waldburg mein geneigter

Berr und Freund ift."

Der fette herr ichien etwas erwidern zu wollen, spülte aber bas, was ihm auf ber Zunge lag, mit einigem Wein hinunter. Jedoch die Burger brachen bei Erwähnung fo vornehmer Befannt= schaften in ein Gemurmel bes Staunens aus und lufteten ehrerbietia ibre Müken.

"Nun, wenn Ihr bei dem Bunde so gut bekannt seid," sagte der Zerlumpte mit etwas trotiger Miene, "so werdet Ihr uns die beste

Nachricht geben können, wie es um Tübingen aussieht."
"Es pfeift aus bem letzten Loche," antwortete ber Gefragte; "ich war vor furzer Zeit bort und sah die vortrefflichen und schrecklichen Unftalten zur Belagerung."

"Ei, — So, — Wie," flüsterten die Bürger und rückten näher

zusammen, als erwarteten fie wichtige Runde.

Der hagere Mann lehnte sich an die Lehne seines Stuhles zurück, steckte die langen Finger in die Degenkuppel, streckte die Beine um einige Zoll länger aus und sprach: "Ja, ja, ihr Leute, bort sieht

<sup>1</sup> Lebensbeschreibung Götens von Berlichingen, von ihm felbst geschrieben, edit. Piftorius. Nürnberg 1731.

es arg aus; alle Ortschaften in der Nachbarschaft sind in großem Schaden, benn die Obsitbäume sind abgehauen, man schießt mit aller Macht auf Stadt und Schloß, und die Stadt hat sich schon ergeben; im Schloß liegen vierzig Ritter, aber sie können die paar Mäuerlein

nicht mehr lange halten!"

"Mas? Ein paar Mäuerlein?" rief der fette Herr und setzte seine Kanne klirrend auf den Tisch. "Wer je das Schloß von Tübingen gesehen hat, kann nicht von ein paar Mäuerlein reden. Hat es nicht auf den Seiten, wo es an den Berg stößt, zwei tiefe Graben, daß die Bündler mit keiner Leiter hinauf können, und Mauern, zwölf Schuh dick, und Türme, aus welchen sie ihre Feldschlangen nicht übel spielen lassen."

"Umgeschossen, umgeschossen!" rief der lange Mann mit so greulich hohler Stimme, daß die erschrockenen Bürger die Türme von Tübingen frachen zu hören glaubten; "ben neuen Turm, den der Ulerich neulich aufbaute, hat der Frondsberg umgeschossen, wie wenn

er nie dagestanden wäre."1

"Aber damit ist noch nicht alles hin," antwortete der Zerlumpte. "Die Ritter machen Ausfälle aus dem Schloß und haben schon manchen auf dem Wörth am Neckar schlafen gelegt. Und dem Frondsberg haben sie den Hut vom Ropf geschossen, daß er heute noch

Ohrensummen hat."2

"Da seib Ihr falsch berichtet," sprach ber Hagerer nachlässig; "Ausfälle? Dafür haben die Belagerer leichte Reiter wie die Teufel; es sind Griechen; ich weiß nicht vom Ganges oder Epiros, man heißt sie Stratioten; die haben einen Obersten, den Georg Samares, der läßt keinen Hund aus dem Loch ausfallen.

"Der hat halt auch ins Gras beißen muffen," entgegnete ber zer= lumpte Mann mit einem höhnischen Seitenblicke; "die Hunde, wie

1 Sattler II. § 9. Hierüber ist vorzüglich zu vergleichen Friedt. Stumphardt Chron. § 3. Die Geschichte der Herren von Frondsberg. Frantsurt a. M. 2. Buch und Thethinger Commentarius de Würt. red. gest. Lib. II.

- 2 Bei dieser Belagerung wurde Georg von Frondsberg das Barett vom Kopf geschossen. So erzählen Sattler, Stumphardt, Thethinger u. a.
- <sup>3</sup> Diese Griechen sind eine sonderbare Erscheinung bei der Belagerung von Tübingen; man hieß sie Stratioten; ihr Hauptmann war Georg Samares aus Corona in Albanien. Er ist in der Stiftäfirche in Tübingen begraben. Aussichrlich beschreibt sie Thethinger Comment. de Würtemb. gest. 931. Erusius nennt sie vorzüglich berühmt im Lanzensichwingen.

Ihr sie nennt, find bennoch ausgefallen, obgleich ber Brieche vor dem Loche stand, und haben ihn gebissen und gefangen, und -"
"Gefangen? Den Samares?" rief ber Lange, aus seiner bor-

nehmen Ruhe aufgeschreckt; "Freund, das habt Ihr falsch gehört!"
"Nein," antwortete jener sehr ruhig, "ich habe die Glocken

läuten hören, als man ibn in Sanft Jörgenfirche begraben bat."

Die Bürger schauten aufmerksam nach bem langen Fremben, um zu erforschen, was für einen Einbruck biese Nachricht auf ihn mache. Er ließ feine buschigen Augenbrauen berab, daß von feinen Augen nichts mehr zu seben war, zwirbelte seinen langen dunnen Anebelbart, schlug mit der knöchernen Hand auf den Tisch und sagte: "Und wenn sie ihn auch in zehn Stücke zerhauen hätten, den Griechen, es hilft doch nichts! das Schloß muß über, da hilft nichts, und hat man Tübingen, dann gute Nacht Württemberg! Der Ulerich ist zum Land hinaus, und meine gnäbigen Herren und Gönner find Meifter."

"Wer steht Guch bafür, daß er nicht wieder kommt? und dann? - -" fagte ber kluge fette Berr und klappte ben Deckel zu.

"Was? Wieder fommen!" schrie jener, "ber Bettelmann! Wer fagt das, daß er wieder kommt? Wer wagt es? Be?"

"Was geht es uns an?" murmelten die Gäste unmutig, "wir sind friedliche Bürger, uns ist's einerlei, wer Herr im Lande ist, wenn nur die Steuern anders werden. - Wenn man in der Herberge ist, wird doch auch noch ein Wort erlaubt sein." So sprachen sie, und der Hagere schien zufrieden, daß ihm keiner etwas Ernstliches entgegnete. Er sah einen um den andern mit stechendem Blide an, zog dann sein Gesicht in freundlichere Falten und sagte: "Es war nur zur Erinnerung, daß wir den Herzog fürder nicht mehr brauchen; mein' Seel', mir ist er wie Gift und Operment, darum gefällt mir auch das Paternoster so gut, das einer auf ihn gemacht hat; ich will es einmal singen." Die Bürger sahen finfter bor fich bin und ichienen nicht fehr begierig auf ben Spott= gefang, der ihrem unglucklichen Herzog galt. Jener aber befeuchtete feine Kehle mit einem guten Trunk und fang mit heifer unanangenehmer Stimme:

<sup>1</sup> Man vergleiche über diesen Volkswitz des Freiherrn von Aretin Beiträge zur Geschichte und Litteratur 1805. 5. Stück, S. 438. Das Lied wurde zu Anfang bes Jahres 1519, nachbem Reutlingen von Herzog Merich genommen war, von bes lettern Feinden verbreitet und ihm in in den Mund gelegt.

Bater unser, Reutlingen ift unfer; Der bu bift in bem Simmel. Eflingen wölln wir bald gewinnen; Gebeiligt werde bein nam', Beilbronn und Weil wölln wir auch han; Bu uns komme bein Reich, Der Ulmer Bund fieht und feinem gleich; Dein Will' geschehe. Die Müng' hat gereit ein ander Gepräge; Gieb uns unfer täglich Brot, Wir haben Geschütz für alle Not; Vergieb uns unfere Schulb, Wir haben bes Rönigs von Frankreichs Suld; Mis wir vergeben unfern Schuldigern, Wir wolln bem Bund das Maul zusperrn! Lag und nicht geführt werden. Wir wolln bald Raifer werben, In feine Bersuchung, sondern erlös uns von allem Übel. Umen.

Er schloß seinen Gesang mit einem fatalen, zitternden Schnörkel, der weiter keinen Effekt hervorbrachte, als daß die Bürger einander heimlich anstießen und über die jämmerlichen Töne des Sängers die Achsel zuchten. Er aber schaute stolz in dem Kreise umher, als wolle er in den Mienen seiner Zuhörer den gerechten Beifall lesen.

"Ihr habt da ein gar frommes Lied gesungen," sagte ber Zerlumpte; "so fein kann ich's nicht, aber doch weiß ich auch ein Lied,

und ich will es mit Eurem Verlaub fingen."

So behalten wir bes Raifers Namen.

Der Hagere sah ihn scheel und spöttisch an, die Bürger aber nickten ihm zu, und er begann mit einem angenehmen Tenor, indem er die Augen halb zuschloß, aber doch hin und wieder auf den langen Mann hinüberschielte, als beobachte er, welchen Eindruck sein Gesang mache.

> D weh, wo bleibet beine Kraft, Württemberg, du arme Landschaft; Ich klag' dich billig hart und sehr, Denn der Bader von Ulm, der ist dein Herr.

<sup>1</sup> In der Chronif des Georg Stumphardt über diese gewaltsame Versjagung des Herzogs Ulerich sindet sich als eigener Artikel ein: "gereimter Spruch also lautend," wo in einer großen Menge von Knittelversen das Unglück des Herzogs und des Landes beschrieben ist. Aus diesem Gedicht sind obige Verse entlehnt.

Der zu Nürnberg die Wetschger macht.

Der Weber von Augsburg treibt auch sein Bracht,

Der Salgsieder von schwäbisch Hall, Bon Ravensburg bie Krämer all'.

Von Rotweil die neuen Schweizerfnaben Wollten ber Gans auch ein Jeder haben, Und der Schneiber von Memming ist in ber Sach'

Und auch ber Kürschner von Biberach.

Lärmender Beifall und Gelächter unterbrach den Sänger; sie langten über den Tisch herüber, schüttelten dem Zerlumpten die Hand und lobten sein Lied. Der Hagere sprach kein Wort, sondern warf finstere Blicke auf die Gesellschaft; man war ungewiß, ob er den Beisall des Zerlumpten beneidete, oder ob der Gegenstand des Liedes ihn beleidigte. Der sette Herr aber sah ungemein klug aus, brummte die Weise des Liedes mit und nickte bei jeder Kraftstelle mit dem Haupte.

Der Sänger mit bem lebernen Rücken fuhr fort:

Der Sahmer von Kempten ich Euch melb' Und Holzhauer von dem Herdtfelb, Und andere, die ich nicht nennen will, Der Haufen ift groß und wird gar zu viel.

Und auch ber ist in bem Strauß, Der richt' alles mit Ungelb aus, Ich mein' Junker Ermlich und sein Gesind, Des reichen Barchetwebers Kind.

"Daß Euch der Kuckuck in den Hals fahr', Ihr Lumpenhund!" fuhr der lange Mann auf, als er die letzten Worte hörte. "Ich weiß wohl, wen Ihr mit dem Barchetweber meint, meinen gnädigen Gönner, den Herrn von Fugger. Den soll mir ein solcher Landläufer verunglimpfen?" Er begleitete diese Worte mit einem außdrucksvollen Mienenspiel und mit schrecklicher Gebärde.

Doch der mit dem ledernen Nücken ließ sich nicht einschüchtern; er stellte seine ungemein muskulöse Faust vor sich hin und sagte: "Den Landläuser könnt Ihr für Euch behalten, herr Calmus, man weiß wohl, wer Ihr seid; und wenn Ihr nicht augenblicklich Euer Maul haltet, so will ich Euch Eure Rührlöffelarme vom

Leibe schlagen."

Der Hagere stand auf und bedauerte sich selbst, daß er in so gemeine Gesellschaft geraten sei; er zahlte seinen Wein und ging

vornehmen Schrittes aus der Trinkstube.

Lichtenstein. 10

## IV.

Web' mir, ich habe die Natur verändert. Wie kommt ber Argwohn in die freie Geele? Bertrauen, Glaube, Hoffmung ift dabin. Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Schiller.

Nachdem bieser Mann bas Zimmer verlassen hatte, saben bie Bafte erstaunt einander an; es war ihnen zu Mute, als hatten fie ein schweres Gewitter aufsteigen seben, es hätte gefracht, als ob die Erde berften wolle, ja, als ware ein erschrecklicher tötender Blit auf fie berabgefahren, und siehe ba, es war nur ein "kalter Schlag". Dem Mann mit bem Leberruden bantten fie, baß er ben ungezogenen übermütigen Gaft fo schnell entfernt habe, und fragten, was er wohl von dem hageren Fremden wijse?

"Den kenne ich wohl," antwortete biefer; "das ist unseres Herr= gotts Tagedieb, ein fahrender Arzt, der den Leuten Billen verkauft gegen die Best, den Hunden den Wurm schneidet und die Ohren ftutt, die Mädchen von dicken Hälfen befreit und den Weibern Augenwaffer giebt, daß fie blind werden. Er heißt eigentlich Rahlmäuser, aber weil er ein Gelehrter sein will, heißt er sich Doftor Calmus. Er niftet fich bei allen großen Berren ein, und wenn ihn einer einmal einen Esel gebeißen hat, so meint er schon, er sei fein bester Freund."

"Mit dem Berzog muß er aber nicht gut stehen," bemerkte ber schlaue Herr, "benn er hat doch lästerlich über ibn geschimpft."

"Ja, mit herrn Ulerich fteht er freilich nicht gut; das ging aber fo: ber Bergog hatte einen schönen danischen Jagdhund, ber hatte sich im Schönbuch einen Dorn tief in die Pfote getreten. Den Bergog bauerte ber Sund; er forschte nach einem geschickten Mann, ber das Tier heilen könnte, und zufällig war der Kahlmäuser da und bot sich mit wichtigem Gesicht dazu an. Er befam im Schloß in Stuttgart alle Tage gut zu effen und eine Maß Wein; bas

schnospfote dokterte. Da ließ ihn eines Tages der Herzog samt den Hund rusen und fragte, was er ausgerichtet habe. Er soll wiel gelehrtes Zeug geschwatt haben, doch der Herr hat nicht darauf geachtet, sondern die Psote selbst untersucht, und da fand es sich, daß sie schon ganz schwarz und brandig war. Da nahm der Herzog den Kahlmäuser, so lang er war, trug ihn an die lange Treppe, auf der man dis in den zweiten Stock hinauf reiten kann, und wars ihn hinunter, daß er halb tot unten ankam. Und seit der Zeit ist der Doktor Calmus nicht gut auf den Herzog zu sprechen. Undere sagen auch, er sei der Kundschafter gewesen zwischen dem Hund er Frau Sabina und habe nur deswegen den Hund übernommen, weil er dadurch ins Schloß kam."

"So, mit dem Hutten hat er es gehalten?" sagte einer der Bürger. "Das hätten wir wissen sollen, so hätten wir ihm das Fell recht gegerbt, dem Lumpendoktor! Der Hutten ist doch an all' dem unseligen Kriege schuld mit seiner Liebelei, und der durre Kahlmäuser hat ihm dazu geholfen?"

"De mortuis nil nisi bene; man muß die Toten schonen, sagen die Lateiner," entgegnete der fette Herr; "ber arme Teufel bat es mit dem Leben teuer genug bezahlt."

"Aber es ist ihm recht geschehen," rief jener Bürger mit großer Hitz: "an des Herzogs Stelle hätt' ich's gerade auch so gemacht;

ein jeder Mann muß fein Hausrecht wahren."

"Neitet ihr zuweilen mit dem Logt auf die Jagd?" fragte der fette Herr mit überaus schlauem Lächeln. "Da habt Ihr die beste Gelegenheit, ein Schwert habt Ihr ja, und eine Siche wird sich auch finden, wohin Ihr seinen Leichnam hängen könnet."

Ein schallendes Gelächter der Bürger von Pfullingen belehrte den Gast im Erker, daß jener eifriger Verteidiger des Hausrechts in seinem eigenen Hause nicht so ganz strenge Justiz üben musse. Er errötete und murmelte einige unverständliche Worte in seinen Becher hinein.

Der Zerlumpte aber, der als Fremder nicht mitlachen wollte, nahm sich seiner an: "Jawohl hat der Herzog ganz recht gehabt; denn er hätte den Huten auf der Stelle hängen können, ohne daß er erst mit ihm focht; er ist ja Freischöff vom westfälischen Stuhl, vom heimlichen Gericht, und darf einen solchen Ehrenschänder ohne weiteres abthun. Und er hatte die besten Beweise gleich bei der Hand; kennt Ihr das schöne Liedlein? Ich will einmal ein paar Verse daraus singen:

Und im Wald er sich zum Hutten wandt': "Was flimmert dort an deiner Hand?"
"Herr Herzog, 's ist ein Ringelein, Das hab' ich von meiner Liebsten fein."

"Si, Hans, bu bift ein stattlich Mann, Saft auch ein gulben Kettlein an!" Das hat mir auch mein Schatz geschenkt, Zum Zeichen, baß sie mein gebenkt."

## Dann beißt es weiter:

D Hutten, gieb beim Gaul die Sporn, Des Herzogs Auge rollt voll Jorn, D Hutten, fleuch, noch ist es Zeit, Er reißt das Schwert schon aus der Scheid'. —

"Laßt es lieber gut sein," unterbrach ihn ber sette herr mit ernster Miene; es ist nicht gut, daß man in solchen Zeiten dies Lied in der herberge singt; dem herzog kann es nicht mehr nügen, und die Bündischen sind rings um uns; es könnte leicht einer etwas davon hören," sette er mit einem stechenden Blick auf Georg hinzu, "und dann hieße es gleich: Pfullingen zahlt hundert Gulden Brandsteuer mehr."

"Weiß Gott, Ihr habt recht," sagte ber Zerlumpte. "Es ist nicht mehr wie früher, wo man ein freies Wort sprechen und singen durfte beim Wein in der Trinkstube; da muß man immer umsichauen, ob nicht dort ein Herzoglicher und auf der andern Seite ein Bündler sitt; aber den letzten Vers will ich noch singen, trot

Bahern und dem Schwabenbund:

Es fteht eine Cich' im Schönbuchwald, Gar breit in den Aften und hoch gestalt't; Die wird zum Zeichen Jahrhunderte stahn; Dort hing-der Herzog den Hutten dran.

Er hatte ausgesungen, das Gespräch der Bürger sank jest zum Geslüster herab, und Georg glaubte zu bemerken, daß sie über ihn ihre Glossen machten. Auch die freundliche Wirtin schien neugierig, zu wissen, wen sie in ihrem Erkerlein beherberge. Sie setzte die Speisen, die sie ihm bereitet hatte, vor ihn hin, nachdem sie ein schönes Tafeltuch über den runden Tisch ausgebreitet hatte; dann nahm sie selbst an der entgegengesetzen Seite Platz und befragte ihn, wiewohl sehr bescheiden, über das Woher und Wohin.

Der junge Mann war nicht gesonnen, ihr über ben eigentlichen Zwech seiner Reise genaue Austunft zu geben. Das Gespräch ber

Gäfte an der langen Tafel hatte ihn belehrt, daß es hier nicht minder gefährlich sei, zu gar keiner Partei zu gehören, als sich für irgend eine bestimmt zu erklären; er sagte daher, er komme aus Franken und werde noch weiter hinauf ins Land, in die Gegend von Zollern reisen, und schnitt somit jede weitere Frage ab; denn die Wirtin war zu bescheiden, als daß sie sich den Ort, wohin er gebe, noch näher hätte bezeichnen lassen. Es schien ihm aber eine gute Gelegenheit, sich nach Marien zu erkundigen, denn er war glücklich, wenn ihm die Wirtin zum goldenen Sirsch auch nur ihren Namen nennen, nur den Saum ihres Kleides beschreiben würde. Er fragte daher nach den Burgen umher und nach den ritterlichen Familien, die in der Nachbarschaft wohnen.

Die Wirtin schwatzte gerne. Sie gab ihm in weniger als einer Viertelstunde die Chronik von fünf bis sechs Schlössen aus der Gegend, und bald kam auch Lichtenstein an die Reihe. Der junge Mann holte tieser Atem bei diesem Namen und schob die Schüssel weit hinweg, um seine Ausmerksamkeit ganz der Erzählerin zu

widmen.

"Nun, die Lichtensteiner sind gar nicht arm, im Gegenteil, sie haben schöne Felder und Wälder und keine Rute Landes verpfändet. Da ließe sich der Alte lieber seinen langen Bart abscheren, obgleich er gar viel darauf hält und ihn immer streichelt, wenn er mit den Leuten spricht. Er ist ein strenger, ernster Mann. Was er einmal haben will, das muß geschehen, und sollte es biegen oder brechen. Er ist auch einer von denen, die es so lange mit dem Herzog hielten. Die Bündischen werden es ihm übel entgelten lassen."

"Wie ist benn seine . . ., ich meine, Ihr sagtet, er habe eine

Tochter, ber Lichtenstein?"

"Nein," antwortete die Wirtin, indem sich ihr sonst so heiteres Gesicht in grämliche Falten zog, "von der habe ich gewiß nicht gesprochen, daß ich es wüßte. Ja, er hat eine Tochter, der gute alte Mann, und es wäre ihm besser, er führe kinderlos in die Grube, als daß er aus Jammer über sein einziges Kind abkahrt."

Georg traute seinen Ohren nicht. Was konnte die Wirtin gerade von Marien so Arges denken, daß sie den Bater glücklich pries, wenn er dieses Kind nicht hätte? "Was ist es denn mit diesem Fräulein?" fragte er, indem er sich vergebens abmühte, recht scherzhaft auszussehen. "Ihr macht mich neugierig, Frau Wirtin. Oder ist es ein Geheimnis, das Ihr nicht sagen durft?

Die Frau jum golbenen Sirich ichaute aus bem Erfer heraus nach allen Seiten, ob niemand laufche, aber die Bürger waren rubig in ibrem Gespräch begriffen und achteten nicht auf sie, und

sonst war niemand in der Nähe, der sie hören konnte. "Ihr seide ein Fremder," hub sie nach diesen Forschungen an, "Ihr reiset weiter und habt nichts mit dieser Gegend zu schaffen, darum kann ich Euch wohl sagen, was ich nicht jedem vertrauen möchte. Das Fräulein dort oben auf dem Lichtenstein ist ein — ein — ja bei uns Bürgersleuten würde man sagen, sie ist ein schlechtes Ding, eine lose Dirne —"

"Frau Wirtin!" rief Georg.

"So schreiet doch nicht so, verehrter Herr Gast, die Leute schauen sich ja um. Meinet Ihr denn, ich sage, was ich nicht ganz gewiß weiß? Denkt Euch, alle Nacht Schlag elf Uhr läßt sie ihren Liebsten in die Burg. Ist das nicht schrecklich genug für ein sittsames Fräulein?"

"Bedenket, was Ihr fprechet! Ihren Liebsten?"

"Ja leiber, nachts um elf Uhr ihren Liebsten. Es ist eine Schande und ein Spott! Es ist ein ziemlich großer Mann, der kommt in einen grauen Mantel gehüllt ans Thor. Sie hat es zu machen gewußt, daß zu dieser Zeit alle Knechte vom Thore entsernt sind, und nur der alte Burgwart, der ihr auch in ihrer Kindheit zu allen losen Streichen half, um den Weg ist. Da kommt sie nun allemal, wenn es drüben in Holzelfingen elf Uhr schlägt, selbst herunter in den Hof, die Nacht mag so kalt sein, als sie will, und bringt den Schlüssel zur Zugdrücke, den sie zuvor ihrem alten Vater vom Bette stiehlt; dann schließt der alte Sünder, der Burgwart, auf, die Brücke fällt nieder, und der Mann im grauen Mantel eilt in die Arme des Fräuleins."

"Und bann?" fragte Georg, ber beinahe keinen Atem mehr in ber Bruft, kein Blut mehr in ben Wangen hatte, "und bann?"

"Ja, dann wird Braten, Brot und Wein geholt. So viel ist gewiß, daß der nächtliche Liebste einen ungeheuren Hunger haben muß, denn er hat in mancher Nacht einen halben Nehziemer rein aufgezehrt und zwei, drei Nößel Wein dazu getrunken. Was weiter geschieht, weiß ich nicht. Ich will nichts bermuten, nichts sagen, aber das weiß ich," seste sie mit einem dristlichen Blid gen himmel hinzu, "beten werden sie nicht."

Georg schalt sich nach kurzem Nachbenken selbst aus, daß er nur einen Augenblich gezweiselt habe, daß diese Erzählung eine Lüge, von irgend einem mußigen Kopf ersonnen sei; oder wenn auch etwas Wahres daran twäre, so konnte es doch nichts sein, das Marien

zur Unehre gereicht hätte.

Wenn es mahr ift, daß die Liebe eines Jünglings in den guten alten Zeiten gwar nicht weniger leidenschaftlich war als in unferen

Tagen, aber mehr den Charafter reiner anbetenden Ehrfurcht trug, daß nach der Sitte der Zeit die Geliebte nicht auf gleicher Stufe van der Stite der Zeit die Geltede nicht auf gleicher Stufe mit ihrem Verehrer, sondern um eine höher stand, wenn wir den romantischen Erzählungen alter Chroniken und Minnebücker trauen dursen, die so viele Beispiele aufsühren, daß sich edle Männer, wenn sie in Liebe sind, für die Treue und Neinheit ihrer Dame auf der Stelle tot schlagen sassen, daß Georg von Sturmseder, wenigstens auf diese Indizien hin, von Marien nichts Schlechtes benfen fonnte. So rätselhaft ihm selbst jene nächtlichen Besuche vorkommen mochten, so sah er doch klar, es sei weber bewiesen, daß der Bater nichts darum wisse, noch daß der geheimnisvolle Mann gerade ein Lieb-haber sein musse. Er trug diese Zweisel auch seiner Wirtin vor. "So? Meint Ihr, der Bater wisse um die Geschichte?" sprach sie.

"Dem ist nicht so. Sehet, ich weiß das gewiß, denn die alte Rosel, die Amme des Fräuleins —"

"Die alte Rosel hat es gesagt?" rief Georg unwillfürlich. Ihm war ja diese Umme, die Schwester des Pfeisers von Hardt, so wohl bekannt. Freilich wenn diese es gesagt, war die Sache nicht mehr so zweiselhaft; denn er wußte, daß sie eine fromme Frau und bem Fraulein fehr zugethan war.

"Ihr kennt die alte Rosel?" fragte die Wirtin, erstaunt über den Eifer, womit ihr fremder Gast nach dieser Frau fragte.

"Ich? Sie kennen? Nein, erinnert Guch nur, daß ich heute zum erstenmal in diese Gegend komme. Nur der Name Rosel siel mir auf."

"Sagt man bei Guch nicht so? Rosel heißt Rosina bei uns, und so nennt man die alte Umme in Lichtenstein. Nun feht, Diefe hält viel auf mich und fommt hie und da zu mir; dann foche ich ein sußes Weinmuschen, was sie für ihr Leben gern ißt, und zum Dank vertraut sie mir allerlei Neues. Bon ihr habe ich auch, was ich Euch fagte. Der Bater weiß gar nichts von diesen nächtlichen Besuchen, benn er geht schon um acht Uhr zu Bette. Die Umme schickte bas Fräulein jedesmal um acht Uhr in ihre Kammer. Das fiel nun nach ein paar Tagen der guten Rosel auf. Sie stellte sich, als gehe sie zu Bette, und siehe da, was geschieht? Kaum ist alles ruhig im Schloß, so macht das Fräulein, das sonst feinen Span anrührt, eigenhändig ein Feuer auf dem Herb, focht und bratet, was sie kann und weiß, holt Wein aus dem Keller, holt Brot aus dem Schrant und deckt in der Herrenstube den Tisch. Dann schaut sie zum Fenster hinaus in die kalte schwarze Nacht, und richtig, wenn es drüben elf Uhr schlägt, rasselt die Zugbrücke nieder, der nächtliche Geselle wird eingelassen und geht mit dem Fräulein in die Herrenstube. Sie hat auch schon gehorcht, die Rosel, was wohl drinnen vorgehe, aber die eichenen Thüren sind gar dick. Dann lugte sie auch einmal durchs Schlüsselloch, sah aber nichts als den Kopf des Fremden."

"Nun, und ist er schon alt? Wie sieht er aus?"

"Alt? Wo benket Ihr hin! Die sieht mir auch barnach aus, daß sie es mit einem Alten hätte! Jung ist er und schön, wie mir die Rosel sagt. Er hat einen dunkeln Bart um Mund und Kinn, schönes gerolltes haar auf dem Kopf und sah recht freundlich und liebreich aus."

"Daß ihm der Satan den Bart Haar für Haar auszwicke!" murmelte Georg und strich mit der Hand über das Kinn, das noch ziemlich glatt war. "Frau! besinnt Cuch, habt Ihr denn dies alles so recht gehört von der Frau Rosel? Hat sie dies alles so gesagt?

Machet Ihr nicht noch mehr dazu?"

"Gott bewahre mich, daß ich über jemand lästere! Da kennet Ihr mich schlecht, herr Nitter! Das alles hat mir Frau Rosel gesagt, und noch mehr hat sie vermutet und mir ins Ohr geflüstert, was eine ehrliche Frau einem schönen jungen Herrn nicht wieder sagen kann. Und denket Euch, wie recht schlecht das Fräulein ist; sie hat noch einen andern Liebhaber gehabt, und dem ist sie also untreu geworden!"

"Noch einen?" fragte Georg aufmerkfam, benn die Erzählung

schien ihm mehr und mehr an Wahrscheinlichkeit zuzunehmen.

"Ja, noch einen. Es foll ein gar schöner, lieber Herr sein," sagte mir die Rosel. "Sie war mit dem Fräulein einige Zeit in Tübingen, und da war ein Herr von — von — ich glaube Sturmstitich heißt er — der war auf der hohen Schule, und da lernten sich die beiden Leutchen kennen, und die Amme schwärt, es sei nie ein schmuckeres Paar erfunden worden im ganzen Schwabenland. Sie hat ihn auch ganz schrecklich lieb gehabt, das ist wahr, und sei sehr traurig gewesen um ihn, als sie von Tübingen ging. Nun ist sie dem armen Jungen untreu geworden, das falsche Herz, und die Umme heult, wenn sie nur an den schönen, treuen Herrn denkt. Er soll noch viel, viel schöner gewesen sein, als der, den sie jest hat."

"Frau Wirthin, wie oft lasset Ihr mich benn klopfen, bis ich einen vollen Becher bekomme," rief der fette herr aus der Trinkstube herauf; benn die Frau Wirtin hatte über ihrer Erzählung alles

übrige vergeffen.

"Gleich, gleich!" antwortete sie und flog an ben Schenktisch bin, ben burftigen herrn mit seiner bessern Sorte zu versehen; und von

ba ging es zum Keller, und Boden und Küche nahmen sie in Unspruch, so daß der Gast im Erker gute Weile hatte, einsam über das, was

er gehört hatte, nachzusinnen.

Den Kopf auf die Hand gestützt, saß er da und schaute unverrückt in die Tiese seines silbernen Bechers. So saß er am Nachmittag, so saß er am Nachmittag, so saß er am Ubend. Die Nacht war schon lange eingebrochen, und er saß noch immer so hinter dem runden Tisch im Erker, tot für die Welt umber, nur hin und wieder verriet ein tieses Seuszen, daß noch Leben und Empsindung in ihm sei. Die Wirtin wußte nicht, was sie aus ihm machen sollte. Sie hatte sich wenigstens zehnmal neben ihn gesetzt, hatte versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hatte ihr gedankenlos mit starren Lugen ins Gesicht geschaut und nichts geantwortet. Es war ihr ganz Ungst geworden, denn gerade so hatte sie ihr seliger Mann angestarrt, als er das Zeitliche gesegnet und ihr den goldenen Hirsch hinterließ.

Sie beriet sich mit bem fetten Herrn, und auch ber Mann mit bem Leberruden gab seine Meinung preis. Die Wirtin behauptete, entweder sei er verliebt bis über die Ohren, oder man habe es ihm angethan. Sie belegte ihre Behauptung mit einer schredlichen Geschichte von einem jungen Ritter, den sie gesehen, und der aus lauter Liebe am ganzen Leib erstarrt sei, bis er am Ende gestorben.

Der Zerlumpte war nicht dieser Meinung. Er glaubte, dem jungen Manne sei vielleicht ein Unglück geschehen, wie jetzt oft im Kriege vorkomme, und er sei deswegen in so tiefe Trauer versenkt. Der sette Herr aber blinzelte einige Male nach dem stummen Gast im Erker hinauf und fragte dann mit sehr psissiger Miene, von welchem Gewächs und Jahrgang der Ritter trinke.

"Nun, ich hab ihm Heppacher gegeben von 1480. Es ist das

Beste, was der goldene Birsch hat."

"Da haben wir es!" rief der kluge Mann. "Ich kenn' den Seppacher Achtziger, den kann ein solches Junkerlein nicht führen, und der ist ihm zu Kopf gestiegen. Laßt ihn sitzen, laßt ihn immer sitzen, seinen schweren Kopf in der Hand, ich wette, ehe es acht Uhr schlägt, hat er ausgeschlasen und ist wieder so frisch wie der Fisch im Wasser."

Der Zerlumpte schüttelte ben Kopf und sagte nichts bazu, Die Wirtin aber belobte ben gewohnten Scharffinn bes fetten Herrn und

fand seine Vermutung am wahrscheinlichsten.

Es war neun Uhr in der Nacht, die täglichen Zechgäfte hatten schon alle die Trinkstube verlassen, und auch die Wirtin wollte sich zum Abendsegen rüften, als der fremde Herr aus seinem Zustand erwachte. Er sprang auf, machte einige Gänge durchs Zimmer und

blieb endlich vor ber Hausfrau stehen. Er sah duster und verstört aus, und die wenigen Stunden von Mittag bis jett hatten seinen sonst so freundlichen offenen Zügen tiefe Spuren des Grames eingedrückt.

Die Wirtin dauerte sein Unblid; sie wollte ihm, eingebenk bes klugen fetten Herrn, noch ein heilsames Süpplein kochen und ihm bann ein treffliches, weiches Bett anweisen; doch er schien für diese

Nacht ein rauberes Lager sich erwählt zu haben.

"Wann fagt Ihr," bub er mit leifer, unsicherer Stimme an, "wann geht ber nächtliche Gast nach Lichtenstein, und wann fommt er gurud?"

"Um elf Uhr, lieber Herr, geht er hinein, und um den ersten

Hahnenschrei fommt er wieder über die Zugbrücke."

"Laffet mein Pferd fatteln, und beforgt mir einen Knecht, ber

mich nach Lichtenstein geleite."

"Jest in der Nacht?" rief die Wirtin und schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. "Jest wollet Ihr ausreiten? Gi geht doch, Ihr treibt Spaß mit mir!"

"Nein, gute Frau, es ist mein wahrer Ernst; aber sputet Euch

ein wenig, ich habe Eile."

"Die habt ihr ben ganzen Tag nicht gehabt," entgegnete jene, "und jetzt wollt Ihr auf einmal über Kals und Kopf in die Nacht hinaus. Zwar die frische Luft kann nichts schaben bei solchen Kranken; aber weiß Gott, Guer Pferd lasse ich nicht aus dem Stall, Ihr könnt mir herunter fallen oder allerlei Unglück anrichten, und dann hieße es, wo hat denn die Kirschwirtin wieder den Kopf gehabt, daß sie die Leute so laufen läßt?"

Der junge Mann hatte ihre Rede ganz überhört, benn er war wieder in sein dufteres Sinnen zurückgesunken. Als sie aufhörte zu sprechen, schraf er auf und wunderte sich, daß sie seinen Befehl

noch nicht befolgt habe.

Er ging, als sie noch immer zauberte, um sein Pferd selbst zu besorgen. Da gedachte sie, daß sie doch keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten, und daß es geratener sein möchte, ihn ziehen zu lassen. "Lasset dem Herne Braunen herausführen," rief sie, "und der Andres soll sich rüsten, heute nacht noch ein Stück Wegs zu gehen! — Er hat recht, daß er jemand mitnehmen will," sprach sie für sich weiter, der kann ihn doch im Notfall halten. Zwar sagt man, sie haben ein paar Sinne mehr, wenn sie etwas im Kopfe haben, und es falle keiner so leicht vom Pferde, wenn er auch hin und her schwankt, wie der Schwengel in der großen Glocke, aber besser sit besser. Mas Ihr schuldig seid, Herr Ritter? Nun, Ihr habt

gehabt eine Maß Alten, macht zwölf Kreuzer, und das Gffen — nun, es ift nicht der Rede wert, was Ihr gegessen habt. Ihr habt ja mein Huhn kaum angesehen. Run, wenn Ihr für den Stall und das Essen noch zwei Kreuzer zulegen wollt, so wird eine arme

Witfrau schön banken."

Nachbem die Rechnung in dem niederen Münzfuß der guten, alten Zeit berichtigt war, entließ die Virtin zum goldenen Hirsch ihren Gast. Sie war ihm zwar nicht mehr so gewogen, wie heute mittag, als er herrlich wie der junge Tag in ihre Trinkstude getreten war, aber dennoch konnte sie sich nicht verhehlen, als er beim Schein der Kiensackeln sich aufs Pferd schwang, daß sie nicht leicht einen schöneren Mann gesehen habe, und sie schärfte daher ihrem Knecht, der ihn begleitete, um so sorgfältiger ein, recht genau auf ihn acht zu haben, weil es bei diesem Herrn "doch nicht ganz richtig im Kopfe sei."

Bor bem Thor von Pfullingen fragte der Anecht den nächtlichen Reiter, wohin er reiten wolle, und auf seine Untwort "nach Lichtenstein" schlug er einen Weg rechts ein, der zum Gebirge führte. Der junge Mann ritt schweigend durch die Nacht hin; er sah nicht rechts, er sah nicht links, er sah nicht auf nach den Sternen, nicht hinaus in die Weite, seine gesenkten Blicke hafteten am Boden. Es war ihm wie damals, als ihn die Mörder am Wege niedergeschlagen hatten. Seine Gedanken standen stille, er hoffte nicht mehr, er hatte zu leben, zu lieben und zu wünschen aufgehört. Und doch war damals wohler gewesen, als ihm auf dem kühlen Teppich des Wiesensthals die Besinnung schwand; er war ja entschlummert mit dem erhebenden Gedanken an sie, und die erstarrenden Lippen hatten noch einmal einen süßen Namen ausgesprochen.

Aber jetzt war die Leuchte verlöscht, die seinen Pfad durchs Leben erhellt hatte. Es war ihm, als habe er nur noch einen kurzen Weg im Dunkeln hinzugehen, um dann in lichteren Höhen als auf dem Lichtenstein seine Ruhe zu finden. Und unwillkürlich zuckte seine Rechte hie und da ans Schwert, als wolle er sich versichern, daß ihm dieser Gefährte wenigstens treu geblieben sei, als sei dies der gewichtige Schlüssel, der die Pforte sprengen sollte, die aus dem

Dunkel zum Lichte führt.

Der Walb hatte längst die Wanderer aufgenommen. Steiler wurden die Pfade, und das Roß strebte mühsam unter der Last des Reiters und seiner Rüstung bergan; doch der Reiter bemerkte es nicht. Die Nachtluft wehte kühler und spielte mit den langen Haaren des Jünglings, er fühlte es nicht. Der Mond kam herauf und beleuchtete seinen Pfad, beleuchtete kühne Felsenmassen und die hohen, gewaltigen

Eichen, unter welchen er hinzog, er fah es nicht. Unbemerkt von ibm rauschte ber Strom ber Zeit an ihnen vorüber, Stunde um

Stunde verging, ohne daß ihm der Weg lange bedünfte.

Es war Mitternacht, als fie auf ber höchsten höhe ankamen. Sie traten heraus aus bem Wald, und getrennt durch eine weite Kluft von der übrigen Erde lag auf einem einzelnen, senkrecht aus der nächtlichen Tiese aufsteigenden Felsen der Lichtenstein.

Seine weißen Mauern, seine gadigen Felsen schimmerten im Mondlicht. Es war, als ichlummere bas Schlößchen, abgeschieben

von ber Welt, im tiefen Frieden ber Ginfamkeit.

Der Nitter warf einen bustern Blid dorthin und sprang ab. Er band das Pferd an einen Baum und setzte sich an einen bemoosten Stein, gegenüber von der Burg. Der Knecht stand erwartend, was sich weiter begeben werde, und fragte mehrere Male vergeblich, ob er seines Dienstes jetzt entlassen sei.

"Wie weit ist's noch bis zum ersten Sahnenschrei?" fragte endlich

ber ftumme Mann auf bem Steine.

"Bwei Stunden, Berr!" war die Antwort des Anechtes.

Der Ritter reichte ihm reichlichen Lohn für sein Geleite und winkte ihm, zu gehen. Er zögerte, als scheue er sich, den jungen Mann in diesem unglücklichen Zustande zu verlassen; als aber jener ungeduldig seinen Wink wiederholte, entfernte er sich stille. Rur einmal noch sah er sich um, ehe er in den Wald eintrat. Der schweigende Gast saß noch immer, die Stirne in die Hand gestützt, im Schatten einer Eiche, auf dem bemoosten Stein.

## V.

Durch diese hohle Gasse muß er kommen; Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht. — Hier Vollend' ich's — die Gelegenheit ist günstig. Schiller.

Bu allen Zeiten hat man viel Schönes und Wahres über die Thorheit der Eifersucht geschrieben, und dennoch sind die Menschen seit Urias Zeiten darin nicht weiser geworden. Leute von überaus fühler Konstitution werden zwar sagen, wenn jener berühmte jüdische Hauptmann nicht die Thorheit begangen hätte, seine schöne Frau nur für sich allein haben zu wollen, oder gar auf den König David eisersüchtig zu werden, so wäre der berüchtigte Uriasbrief nie geschrieben worden, und besagter Hauptmann hätte es vielleicht noch weit im Dienste bringen können. Undere aber, denen die Natur heißes Blut und einen Stolz, ein Gesühl der Ehre gegeben hat, das durch Hintansehung oder Treubruch leicht aufgeregt und beleidigt wird, werden beim eintretenden Falle jenem unglücklichen übel unterliegen, wenn sie auch mit allen Betweisgründen der tälteren Vernunft sich selbst die Thorheit ihres Beginnens vorpredigen.

Georg von Sturmseber war nicht von so kühlem Blute, daß ihn die Nachricht, die er heute erhielt, nicht aus allen Schranken der Billigkeit und Mäßigung herausgejagt hätte; er war überdies in einem Alter, wo zwar die offene Seele sich noch nicht daran gewöhnt hat, den Menschen a priori zu mißtrauen, wo aber ein solcher Fall um so überraschender ist, um so gefährlicher wirkt, eben weil das arglose Herz ihn nie gedacht hat. Da kocht das Gefühl der gekränkten Treue, da braust der Stolz auf, der sich beleidigt dünkt; den prüsenden Verstand, der das Falsche vom Rechten zu sondern pslegt, umziehen trübe, düstere Wolken und verhüllten ihm das Wahre; ein Wörtchen Wahrscheinlichkeit in einem Gewebe von Lüge überzeugt ihn; die Sonne der Liebe sinkt hinab, und es wird Nacht in der Seele. Dann schleichen sich jene nächtlichen Gesellen:

Verachtung, Wut, Rache, in das von allen guten Engeln verlassene Herz, und die unendliche Stufenleiter der Empsindungen, welche von Liebe zu Haß führt, hat die Sifersucht in wenigen Augenblicken zurückgelegt.

Georg war auf jener Stufe ber dusteren, stillen But und ber Rache angesommen; über diese Empfindung brütend, saß er, unempfindlich gegen die Kälte der Nacht, auf dem bemooften Stein, und sein einziger, immer wiederkehrender Gedanke war, den nächtlichen Freund "zu stellen und ein Wort mit ihm zu sprechen."

Es schlug zwei Uhr in einem Dorf über dem Walde, als er sah, daß sich Lichter an den Fenstern des Schlosses hindewegten; erwartungsvoll pochte sein Herz, frampshaft hatte seine Hand den langen Griff des Schwertes umfaßt. Jest wurden die Lichter hinter den Gittern des Thores sichtbar, Hunde schlugen an; Georg sprang auf und warf den Mantel zurück. Er hörte, wie eine tiese Stimme ein vernehmliches "gute Nacht" sprach. Die Zugbrücke rauschte nieder und legte sich über den Abgrund, der das Land von Lichtenstein scheidet, das Thor ging auf, und ein Mann, den Hut tief ins Gesicht gedrückt, den dunkeln Mantel sest umgezogen, schritt über die Brücke und gerade auf den Ort zu, wo Georg Wache hielt.

Er war noch wenige Schritte entfernt, als dieser mit einem bröhnenden: "Zieh, Verräter, und wehr' dich deines Lebens!" auf ihn einstürzte; der Mann im Mantel trat zurück und zog; im Augenblicke begegneten sich die blitzenden Klingen und rasselten klirrend aneinander.

"Lebendig sollst du mich nicht haben," rief der andere, "wenigstens will ich mein Leben teuer genug bezahlen!" Zugleich sah ihn Georg tapfer auf sich eindringen, und an den schnellen und gewichtigen Sieben merkte er, daß er keinen zu verachtenden Gegner vor der Klinge habe. Georg war kein ungeübter Fechter, und er hatte manch ernstlichen Kampf mit Spre ausgesochten, aber hier hatte er seinen Mann gefunden. Er fühlte, daß er sich bald auf die eigene Verteidigung beschränken müsse, und wollte eben zu einem letzten, gewaltigen Stoß ausfallen, als plötzlich sein Urm mit ungeheurer Gewalt festgehalten wurde; sein Schwert wurde ihm in demselben Augenblick aus der Hand gebrunden, zwei mächtige Urme schlangen sich um seinen Leib und sessenden, zwei mächtige Urme schlangen sich um seinen Leib und sessenden, zwei mächtige Menchelmörder berdient nicht, daß er noch einen Augenblick zum letzten Vaternoster babe!"

"Das fannst du verrichten, Sans," sprach ber im Mantel; "ich stoße keinen Wehrlosen nieber; bort ist fein Schwert, schlag' ihn tot, aber mach' es furz."

"Warum wollt Ihr mich nicht lieber selbst umbringen, Herr!" sagte Georg mit fester Stimme; "Ihr habt mir meine Liebe gestohlen, was liegt an meinem Leben?"

"Was habe ich?" fragte jener und trat näher.

"Was Teufel ift bas für eine Stimme?" iprach ber Mann, ber ihn noch immer umichlungen hielt; "die follte ich kennen!" Er brehte ben jungen Mann in seinen Armen um, und wie von einem Blit getroffen, jog er die Sande von ihm ab. "Sefus, Maria und Joseph! Da hatten wir bald etwas Schones gemacht! Aber welcher Unstern führt Euch auch gerade hieher, Junker? Was denken auch meine Leute, daß sie Euch fortlassen, ohne daß ich dabei bin!"

Es war der Pfeifer von Hardt, der Georg also anredete und ihm die Sand zum Gruß bot; dieser aber schien nicht geneigt, dieses freundschaftliche Zeichen einem Manne zu erwidern, der noch soeben das Handwerk des Genkers an ihm verrichten wollte; wild blidte er bald ben Mann im Mantel, bald ben Pfeifer an. "Meinst bildte er bald den Mann im Mantei, dalo den Speifer an. "Weinst du," sagte er zu diesem, "ich hätte mich von deinen Weibern in Gesangenschaft halten lassen sollen, daß ich deine Verräterei hier nicht sehe? Erbärmlicher Betrüger! und Ihr," wandte er sich zu dem andern, "wenn Ihr ein Mann von Ehre seid, so stehet mir, und sallet nicht zu zwei über einen her; wenn ihr wißt, daß ich Georg von Sturmfeder bin, so mögen Euch meine früheren Ansprüche auf das Fräulein nicht unbekannt sein, und mit Such mich zu messen, bin ich hieher gekommen. Darum besehlet diesem Schurken, daß er mir mein Schwert wiedergebe, und lagt uns ehrlich fechten, wie es Männern geziemt."

"Ihr seid Georg von Sturmfeder?" sprach jener mit freundlicher Stimme und trat näher zu ihm. "Es scheint mir, Ihr seid etwas im Frrtum hier. Glaubet mir, ich bin Such sehr gewogen und hätte Such längst gerne gesehen. Nehmet das Chrenwort eines Mannes, daß mich nicht die Absichten in jenes Schloß führen, die

Ihr mir unterleget, und feid mein Freund!"

Er bot dem überraschten Jüngling die Sand unter dem Mantel hervor, doch dieser zauberte; die gewichtigen Siebe dieses Mannes hatten ihm zwar gesagt, daß er ein Chrenwerter und Tapferer sei, barum fonnte und mußte er feinen Worten trauen; aber fein Gemut war noch so verwirrt von allem, was er gehört und gesehen, daß er ungewiß war, ob er den Handschlag dessen, den er noch vor einem Augenblicke als seinen bittersten Feind angesehen hatte, empfangen follte ober nicht. "Wer ist es, ber mir bie hand beut?" fragte er. "Ich habe Cuch meinen Namen genannt und könnte wohl

billiger Weise basselbe von Euch verlangen."

Der Unbekannte schlug den Mantel auseinander und schob das Barett zurück; der Mond beleuchtete ein Gesicht voll Würde, und Georg begegnete einem glänzenden Auge, das den Ausdruck gebietender Hoheit trug. "Fraget nicht nach Namen," sprach er, indem ein Jug von Wehmut um seinen Mund blitzte, "ich bin ein Mann, und dies mag Euch genug sein; wohl führte auch ich einst einen Namen in der Welt, der sich mit dem ehrenwertesten messen konnte, wohl trug auch ich die goldenen Sporen und den wallenden Helmbusch, und auf den Ruf meines hifthorns lauschten viele hundert Anechte. Er ist verklungen; aber eines ist mir geblieben," setzte er mit unbeschreiblicher Hoheit hinzu, indem er die Hand des jungen Mannes sester drückte, "ich bin ein Mann und trage ein Schwert:

Si fractus illabatur orbis Impavidum ferient ruinæ."

Er brudte bas Barett wieber in die Stirne, jog feinen Mantel

hoch herauf und ging vorüber in den Wald.

Georg stand in stummem Erstaunen auf sein Schwert gestützt. Der Anblick dieses Mannes — es war ihm unbegreislich — hatte alle Gedanken der Rache in seinem Herzen ausgelöscht. Dieser gebietende Blick, dieser gewinnende, wohlwollende Zug um den Mund, das tapfere, gewaltige Wesen dieses Mannes erfüllten seine Seele mit Staunen, mit Achtung, mit Beschämung. Er hatte geschworen, mit Marien in keiner Berührung zu stehen, er hatte es bekräftigt mit jener tapfern Rechten, die noch eben die gewichtige Klinge leicht wie im Spiel geführt hatte; er hatte es bestätigt mit einem jener Blicke, deren Strahl Georg wie den der Sonne nicht zu ertragen vermochte, eine Bergeslast wälzte sich von seiner Brust, denn er glaubte, er mußte glauben.

Wenn man bebenkt, wie sehr zu jener Zeit körperliche Eigenschaften gewogen und angeschlagen wurden, wie man Tapferkeit auch an dem Feinde hochschätzte und achtete, wie das Wort eines anerkannt tapferen Mannes so fest stand, wie der Schwur auf die Hostie, wenn man ferner bedenkt, wie groß die Wirkung eines anmutigen oder aber eines imponierenden Außern auf ein jugendliches Gemüt ist, so wird man sich über die Veränderung nicht zu sehr wundern, welche in diesen kurzen Augenblicken mit der Gesinnung

des Jünglings vorging.

"Wer ist bieser Mann?" fragte Georg ben Pfeifer, ber noch immer neben ibm ftand.

"Ihr hörtet ja, daß er keinen Namen hat, und auch ich weiß

ihn nicht zu nennen."

"Du wüßtest nicht, wer er ist?" entgegnete Georg, "und doch hast bu ihm beigestanden, als er mit mir focht? Geh! Du willst mich belügen!"

"Gewiß nicht, Junker," antwortete der Pfeifer; "es ist, Gott weiß es, wahr, daß jener Mann derzeit keinen Namen hat; wenn Ihr übrigens durchaus ersahren wollet, was er ist, so wisset, er ist ein Geächteter, den der Bund aus seinem Schloß vertrieb; einst aber war er ein mächtiger Ritter im Schwabenland."

"Der Arme! Darum also ging er so verhüllt? Und mich hielt er wohl für einen Meuchelmörder! Ja, ich erinnere mich, daß er sagte, er wolle sein Leben teuer genug verkaufen."

"Nehmt mir nicht übel, werter Herr," sagte ber Bauer, "auch ich hielt Euch für einen, der dem Geächteten auf das Leben lauern wollte, darum kam ich ihm zu Hilfe, und hätte ich nicht Eure Stimme noch gehört, wer weiß, ob Ihr noch lange geatmet hättet. Wie kommt Ihr aber auch um Mitternacht hieher, und welches Unheil führt Euch gerade dem geächteten Mann in den Burf! Wahrlich, Ihr dürft von Glück sagen, daß er Euch nicht in zwei Stücke gehauen; es leben wenige, die vor seinem Schwert standsgehalten hätten. Ich vermute, die Liebe hat Euch da einen argen Streich gespielt!"

Georg erzählte seinem ehemaligen Führer, welche Nachrichten ihm im hirch in Pfullingen mitgeteilt worden seien. Namentlich berief er sich auf die Ausfage der Amme, des Pfeifers Schwester,

die ihm so höchst wahrscheinlich gelautet habe.

"Dacht' ich's doch, daß es so was sein musse," antwortete der Pfeiser. "Die Liebe hat manchem noch ärger mitgespielt, und ich weiß nicht, was ich in jungen Jahren in ähnlichem Falle gethan hätte. Daran ist aber wieder niemand schuld, als meine alte Rosel, die alte Schwätzerin; was hat sie nötig, der Wirtin im hirsch, die auch nichts bei sich behalten kann, zu beichten?"

"Es muß aber boch etwas Wahres an der Sache fein," entgegnete Georg, in welchem bas alte Mißtrauen hin und wieder aufblitte. "So ganz ohne Grund konnte boch Frau Rosel nichts ersinnen!"

"Bahr? Etwas Wahres müsse baran sein? Allerdings ist alles wahr nach der Reihe; die Knechte werden zu Bett geschickt und die alte Auspasserin auch, um els Uhr kommt der Mann vor das Schloß, die Zugbrücke fällt herab, die Thore thun sich auf, das Fräulein empfängt ihn und sührt ihn in die Herrenstude —"

"Nun? Siehst du?" rief Georg ungeduldig; "wenn bieses alles wahr ift, wie kann bann jener Mann ichwören, bag er mit bem

Fraulein -"

"Daß er mit dem Fräulein ganz und gar nichts wolle?" antwortete der Pfeifer. "Allerdings kann er das schwören; denn es ist nur ein Unterschied bei der ganzen Sache, den die Gans, die Rosel, freilich nicht gewußt hat, nämlich, daß der Nitter von Lichtenstein in der Herrenstube sitzt, das Fräulein aber sich entfernt, wenn sie ihre heimlich bereiteten Speisen aufgetragen hat. Der Alte bleibt bei dem geächteten Mann bis um den ersten Hahnenschrei, und wenn er gegessen und getrunken und die erstarrten Glieder am Feuer wieder erwärmt hat, verläßt er das Schloß, wie er es betreten."

"D ich Thor, daß ich dies alles nicht früher ahnete! Wie nahe lag die Wahrheit, und wie weit ließ ich mich irre leiten! Aber verflucht sei die Neugierde und die Lästersucht dieser Weiber, die in allem noch etwas ganz Besonderes zu sehen glauben, und denen das Unwahrscheinlichste und Grellste gerade das Liebste ist! — Aber sprich," fuhr Georg nach einigem Nachsinnen fort, "auffallend ist es mir doch, daß dieser geächtete Mann alle Nacht ins Schloßkommt; in welch unwirtlicher Gegend wohnt er denn, wo er keine warme Kost, keinen Becher Weins und keinen warmen Dsen sindet? —

Höre, wenn du mich dennoch belögest!"

Des Pfeifers Auge ruhte mit einem beinahe spöttischen Ausdruck auf dem jungen Mann. "Ein Junker wie Ihr," antwortete er, "weiß freilich wenig, wie weh Berbannung thut; Ihr wist es nicht, was es heißt, sich vor den Augen seiner Mörder verbergen, Ihr wißt nicht, wie schaurig sich's in seuchten Höhlen, in unwirtlichen Schluchten wohnt, Ihr kennt die Wohlthat nicht, die ein warmer Bissen und ein seuriger Trunk dem gewährt, der bei den Eulen speist und bei dem Schuhu in der Miete ist; aber kommt, wenn es Euch gelüstet; der Morgen bricht noch nicht an, und in der Nacht könnet Ihr nicht nach Lichtenstein; ich will Such dahin führen, wo der geächtete Ritter wohnt, und Ihr werdet nicht mehr fragen, warum er um Mitternacht nach Speise geht."

Die Erscheinung des Unbekannten hatte Georgs Neugierde zu sehr aufgeregt, als daß er nicht begierig den Vorschlag des Pfeisers von Hardt angenommen hätte, besonders auch, da er darin den besten Beweis für die Wahrheit oder Falscheit seiner Aussagen sinden konnte. Sein Führer ergriff die Zügel des Kosses und führte es einen engen Waldweg bergab. Georg folgte, nachdem er noch einen Blid nach den Fenstern des Lichtensteins zurückgeworsen

hatte. Sie zogen schweigend immer weiter, und dem jungen Mann schien dieses Schweigen nicht unangenehm zu sein, denn er machte keinen Bersuch, es zu unterbrechen. Er hing seinen Gedanken nach über den Mann, zu dessen geheimnisvoller Wohnung er geführt wurde. Unablässig beschäftigte ihn die Frage, wer dieser Geächtete sein könnte. Er erinnerte sich fast wie aus einem Traum, daß mehrere Anhänger des vertriebenen Herzogs aus ihren Besitzungen gejagt worden seien, ja es deuchte ihm sogar, es sei in der Herberge zu Pfullingen während seines teilnahmlosen Hindriktens von einem Ritter, Mar Stumpf von Schweinsberg, die Rede gewesen, nach welchem die Bündischen sahnden. Die Tapferkeit und ausgezeichnete Stärke dieses Mannes war in Schwaben und Franken wohlbekannt; und wenn sich Georg die zwar nicht überaus große, aber kräftige Gestalt, die gebietende Miene, das helbenmütige, ritterliche Wesen des Mannes ins Gedächtnis zurückrief, wurde es ihm immer mehr zur Gewisheit, daß der Geächtete kein anderer, als der treueste Anhänger Ulerichs von Württemberg, Mar Stumpf von Schweinsberg sei.

Besonders schmeichelhaft für die Phantasie des jungen Mannes war auch der Gedanke, einen gefährlichen Gang mit diesem Tapfern gemacht und in einem Gesechte seine Klinge mit der seinigen gemessen zu haben, dessen Ausgang zum wenigsten sehr unentschieden war.

So dachte in jener Nacht Georg von Sturmseber, aber noch viele Jahre nachher, als der Mann, den er in jener Nacht bekämpste, längst wieder in seine Rechte eingesetzt war, und seinem Hithorn wieder Hunderte folgten, rechnete er es unter seine schriften Waffenthaten, dem tapfern, gewaltigen Unbekannten keinen Schritt breit gewichen zu sein.

Die Wanderer waren während dieses Selbstgesprächs des jungen Mannes auf einer kleinen, freien Waldwiese angekommen; der Pfeiser band das Pferd seitwärts an und winkte Georg, zu folgen. Die Waldwiese brach in eine schroffe, mit dichtem Gesträuch bewachsene Abdachung ab; dort schlug der Pfeiser einige verschlungene Zweige zurück, hinter welchen ein schmaler Fußpfad sichtbar wurde, welcher abwärts führte. Nicht ohne Mühe und Gesahr folgte Georg seinem Führer, der ihm an einigen Stellen fräftig die Hand reichte. Nachdem sie etwa achtzig Fuß hinabgestiegen waren, befanden sie sich wieder auf ebenem Grund, aber umsonst suchte der junge Mann nach der Stätte des geächteten Ritters. Der Pfeiser ging nun zu einem Baum von ungeheurem Umfang, der innen hohl sein mußte, denn jener brachte zwei große Kiensacken

baraus hervor; er ichlug Feuer und gundete mit einem Studchen

Schwefel die Frackeln an.

Als diese bell aufloderten, bemerkte Georg, daß fie vor einem großen Portal standen, das die Natur in die Felsenwand gebrochen hatte, und dies mochte wohl ber Eingang zu der Wohnung sein, wo ber Geachtete, wie fich ber Pfeifer ausdrückte, bei bem Schubu zur Miete war. Der Mann von Hardt ergriff eine der Fackeln und bat den Jüngling, die andere zu tragen, denn ihr Weg sei dunkel und hie und da nicht ohne Gefahr. Nachdem er diese

Warnung geflüstert, schritt er voran in bas bunfle Thor.

Georg hatte eine niedere Erbichlucht erwartet, furz und eng, dem Lager der Tiere gleich, wie er sie in den Forsten seiner Beimat hin und wieder gesehen; aber wie erstaunte er, als die erhabenen Hallen eines unterirdischen Balastes vor seinen Augen sich aufthaten. Er batte in seiner Rindbeit aus dem Munde eines Knappen, bessen Urgroßvater in Balästing in Gefangenschaft geraten war, ein Märchen gehört, das von Geschlecht ju Geschlecht überliefert worden war; dort war ein Knabe von einem bösen Zauberer unter Die Erde geschickt worden, in einen Balaft, beffen erhabene Schönheit alles übertraf, was der Knabe je über der Erde gesehen hatte, was die fühne Phantasie des Morgenlandes Prachtvolles und Herrliches ersinnen konnte, goldene Säulen mit friftallenen Rapitälen, gewölbte Ruppeln von Smaragden und Saphieren, diamantene Wände, beren vielfach gebrochene Strahlen bas Muge blendeten: alles war jener unterirdischen Wohnung ber Genien beigelegt. Diese Sage, Die fich ber findischen Ginbildungsfraft tief eingedrückt, lebte auf und verwirklichte fich vor ben Bliden bes staunenden Junglings. Alle Augenblicke stand er still, von neuem überrascht, hielt die Fackel boch und staunte und bewunderte, denn in hohen, majestätisch gewölbten Bogen zog sich der Höhlengang hin und flimmerte und blitte, wie von tausend Kristallen und Diamanten. Aber noch größere Überraschung stand ihm bevor, als sich sein Führer links wandte und ihn in eine weite Grotte führte, die wie der festlich geschmückte Saal des unterirdischen Balaftes anzusehen war.

Sein Führer mochte den gewaltigen Gindruck bemerken, ben biefes Munderwerf ber Natur auf die Seele bes Junglings machte. Er nahm ihm die Facel aus ber Hand, stieg auf einen bor= springenden Felsen und beleuchtete so einen großen Teil dieser

Grotte.

Glänzend weiße Felsen faßten die Wände ein, fühne Schwibbogen, Wölbungen, über beren Rühnheit das irdische Auge staunte, bildeten die glänzende Ruppel; der Tropfstein, aus dem diese Söhle gebildet

war, hing voll von vielen Millionen fleiner Tröpschen, die in allen Farben des Regenbogens den Schein zurückwarsen und als silberreine Quellen in fristallenen Schalen sich sammelten. In grotessen Gestalten standen Felsen umher, und die aufgeregte Phantasie, das trunkene Auge glaubte bald eine Kapelle, bald große Altäre mit reicher Draperie und gotisch verzierte Kanzeln zu sehen. Selbst die Orgel sehlte dem unterirdischen Dome nicht, und die wechselnden Schatten des Fackellichtes, die an den Wänden hin- und herzogen, schienen geheimnisvoll erhabene Bilder von Märthrern und Heiligen in ihren Nischen bald auf-, bald zuzudecken.

So schmüdte die driftliche Phantasie des jungen Mannes, voll Ehrsurcht vor dem geheimnisvollen Wirfen der Gottheit, das unterirdische Gemach zur Kirche aus, während jener Aladdin mit der Wunderlampe die Säle des Paradieses und die ewig glänzenden Lauben der Huris geschaut hätte.

Der Führer stieg, nachdem er das Auge des Jünglings für hinlänglich gesättigt halten mochte, wieder herab von seinem Felsen. "Das ist die Nebelhöhle," sprach er; "man kennt sie wenig im Land, und nur den Jägern und Hirten ist sie bekannt; doch wagen es nicht viele hereinzugehen, weil man allerlei böse Geschichten von diesen Kammern der Gespenster weiß. Einem, der die Höhle nicht genau kennt, möchte ich nicht raten, sich herab zu wagen; sie hat tiefe Schlünde und unterirdische Wasser, aus denen keiner mehr ans Licht kommt. Auch giebt es geheime Gänge und Kammern, die nur füns Männern bekannt sind, die jetzt leben."

"Und ber geächtete Ritter?" fragte Georg.

"Nehmt die Facel, und folget mir," antwortete jener und schritt voran in einen Seitengang. Sie waren wieder etwa zwanzig Schritte gegangen, als Georg die tiefen Töne einer Orgel zu vernehmen glaubte. Er machte seinen Führer darauf aufmerksam.

"Das ist Gesang," entgegnete er; "ber tönt in diesen Gewölben gar sieblich und voll. Wenn zwei oder drei Männer singen, so lautet es, als sänge ein ganzer Chor Mönche die Hora." Immer vernehmlicher tönte der Gesang; je näher sie kamen, desto deutlicher wurden die Biegungen einer angenehmen Melodie. Sie bogen um eine Felsenecke, und von oben herab ertönte ganz nahe die Stimme des Singenden, brach sich an den zackigen Felsenwänden in vielssachen Echo, dis sie sich verschwebend mit den fallenden Tropsen der seuchten Steine und mit dem Murmeln eines unterirdischen Basserfalles mischte, der sich in eine dunkle, geheimnisvolle Tiese ergoß.

"Hier ist ber Ort," sprach ber Führer; "bort oben in der Felswand ist die Wohnung des unglücklichen Mannes; hört Ihr sein Lied? Wir wollen warten und lauschen, bis er zu Ende ist, denn er war nicht gewohnt, unterbrochen zu werden, als er noch oben auf der Erde war."

Die Männer lauschten und verstanden burch bas Echo und bas Gemurmel ber Baffer etwa folgende Worte, die ber Geächtete fang:

"Bom Turme, wo ich oft gesehen hernieber auf ein schönes Land, Bom Turme fremde Fahnen wehen, Wo meiner Uhnen Banner stand. Der Läter Hallen sind gebrochen, Gefallen ist des Enkels Los, Er birgt, bestegt und ungerochen, Sich in der Erde tiesem Schoß.

Und wo einst in des Glüdes Tagen Mein Zagdhorn tönte durchs Gefild, Da meine Feinde gräßlich jagen, Sie begen gar ein edles With. Ich bin das Wilh, auf das sie birschen, Die Bluthund' wegen schon ben Zahn, Sie dürsten nach dem Schweiß des hirschen, Und sein Geweih! steht ihnen an.

Die Mörber han in Berg und Heibe Auf mich die Armbruft aufgespaunt, Drum in des Bettlers rauhem Kleide Durchschleich' ich nachts mein eigen Land; Bo ich als Herr sonst eingeritten Und meinen hohen Gruß entbot, Da flopf ich schüchtern an die Hütten Und bettle um ein Stückhen Brot.

Ihr warft mich aus ben eignen Thoren, Doch einmal klopf' ich wieder an, Drum Mut! noch ist nicht all' verloren, Ich hab' ein Schwert und bin ein Mann. Ich wanke nicht; ich will es tragen; Und ob mein Herz barüber bricht, So sollen meine Feinde sagen: Er war ein Mann und wankte nicht."

<sup>1</sup> Wahrscheinlich Anspielung auf bas Wappen von Württemberg. Bergl. Unmertung Seite 175.

Erhattegeendet, und der tiefe Seufzer, den er den verhallenden Tönen seines Liedes nachsande, ließ ahnen, daß er im Gesang nicht viel Trost gesunden habe. Dem rauhen Mann von Hardt war während des Liedes eine große Thräne über die gebräunte Wange gerollt, und Georg war es nicht entgangen, wie er sich anstrengte, die alte seste Fassung wieder zu erhalten und dem Bewohner der Höhle eine beitere Stirne und ein ungetrübtes Auge zu zeigen. Er gab dem Junfer auch die zweite Fackel in die Hand und klimmte den glatten schlüpfrigen Felsen hinan, der zu der Grotte sührte, woraus der Gesang erklungen war. Georg dachte sich, daß er ihn vielleicht dem Ritter melden wolle, und bald sah er ihn mit einem tüchtigen Strick zurücksehen. Er klimmte die Hälfte des Felsen wieder herab und ließ sich die Fackeln geben, die er geschicht in eine Felsenrige an der Seite steckte; dann warf er Georg den Strick zu und half ihm so die Felsenwand erklimmen, was ihm ohne diese Hilfe schwerlich gelungen wäre. Er war oben, und wenige Schritte noch, so stand er vor dem Felsengemach des Geächteten.

<sup>1</sup> Diese merkwürdige Höhle haben wir nach der Natur zu zeichnen versucht. Es bleibt noch übrig, hier einige Notizen über ihre inneren Vershältnisse zu geben. Die Vorhöhle hält etwas über 150 Juß im Umsange; von hier aus laufen zwei Gänge nach verschiedenen Nichtungen, die der nach einer Länge von beinahe 200 Juß wieder zusammentressen. Auf diesen Wegen trisst man zwei Felsensäle, den einen von 100, den andern von 80 Juß Länge. Wo diese Gänge sich vereinigen, bilden sie wieder eine Grotte; von hier aus rechts gegen Norden, mehr in der Höhe, liegt wieder eine kleinere Kammer; es ist die, in welche wir den Leser zu dem vertriedenen Mann gestührt haben. Die weiteste Entsernung vom Eingang der Höhle dis zu ihrem Ende beträgt 577 Juß. Man vergleiche hierüber die so interessante als getrene Beschreibung der schwähischen Alsp von G. Schwab.

## VI.

— In wunderbaren Gestalten Ragt aus der dunkeln Nacht das angestrahlte Gestein, Mit wildem Gebüsch versetzt, das aus den schwarzen Spalten Serabnickt und im Widerschein Mis grünes Feuer brennt. Mit surchtvermengtem Grauen Bleibt unser Ritter stehn, den Zauber anzuschauen.

Wieland.

Der Teil jener großen Höhle, welchen sie jest betraten, unterschied sich merklich von den übrigen Grotten und Kammern durch seine Trockenheit. Der Boden war mit Binsen und Stroh bestreut, eine Lampe, die an der Wand angebracht war, verbreitete ein hinreichendes Licht auf die Breite und den größten Teil der Länge dieser Grotte. Gegenüber saß jener Mann auf einem breiten Bärenfelle, neben ihm stand sein Schwert und ein Historn; ein alter Hut und der graue Mantel, mit welchem er sich verhüllt hatte, lagen am Boden. Er trug ein Wams von dunkelbraunem Leder und Beinsleider von grobem blauen Tuche — ein unscheinbarer Unzug, der aber seinen frästigen Körperbau und seiner seinen, edlen Jüge nur noch mehr heraushob. Er mochte ungesähr vierundreißig Jahre alt sein, und sein Gesicht war noch immer hübsch und angenehm zu nennen, obgleich die erste Blüte der Jugend von Gesahren und Strapazen abgestreist schien, und der verwilderte Bart ihm zuweilen etwas Furchtbares verlieh; diese slüchtigen Bemerfungen drängten sich Georg auf, als er am Eingang der Grotte stille stand.

"Willfommen in meinem Palatium, Georg von Sturmfeder!"
rief der Bewohner der Höhle, indem er sich von dem Bärenselle
aufrichtete, dem Jünglinge die Jand bot und ihm winkte, auf
einem ebenso kunstlosen Sit von Rehfellen sich niederzulassen. "Seid
herzlich willfommen. Es war kein übler Einfall unseres Spiels
manns, Such in diese Unterwelt herabzuführen und mir einen so
angenehmen Gesellschafter zu bringen. Hans! du treue Seele, du

warst bisher unser Majordomus, Truchseß und Kanzler, twir ernennen dich jetzt zu unserm Kellermeister und Obermundschenk. Sieh, dort hinter jener Säule muß ein Krug stehen, worin sich noch ein Rest alten Weines befindet. Nimm meinen Jagdbecher von Buchsbaum, das einzige Taselgeschirr, das wir jetzt führen, gieß' ihn voll bis an den Rand, und kredenze ihn unserem ehrenwerten Gaste."

Georg sah erstaunt auf den geächteten Mann. Er hatte nach dem Schicksal, das ihn betroffen, nach seinen unwirtlichen Umgebungen, zulett noch nach dem Klaggesang, den er gehört hatte, einen Mann erwartet, der zwar unbesiegt von den Stürmen des Lebens, aber ernst, vielleicht sogar finster in seinem Umgang sein werde, und er fand ihn heiter, unbesorgt, scherzend über seine Lage, als habe ihn auf der Jagd ein Sturm übersallen und genörigt, eine kleine Weile in dieser Höhle Schutz gegen das Wetter zu suchen. Und doch war es ein schrecklicherer Sturm, als der surchtbarste Orkan der Natur, der ihn aus der Burg seiner Bäter vertrieb, und doch war er ja das gejagte Wild, das gegen die Geschosse der mords

luftigen Jäger bier eine Zuflucht fand!

"Ihr schaut mich verwundert an, werter Gast," sagte der Ritter, als Georg bald ihn, bald seine Umgebungen mit verwunderten Blicken maß. "Vielleicht habt Ihr erwartet, daß ich Euch etwas weniges vorjammern werde? Aber über was soll ich klagen? Mein Unglück kann in diesem Augenblick keiner wenden, darum ziemt es sich, daß man heitere Miene zum bösen Spiele mache. Und sagt selbst, wohne ich hier nicht, wie Fürsten selten wohnen? Halastes? Glänzen nicht ihre Wände wie Silber? Wölben die Decken sich nicht, wie aus Berlen und Diamanten zusammengesetz? Werden sie nicht getragen von Säulen, die von Smaragden und Rubtinen und allen Gbelsteinen der Erde prangen? Doch hier kommt Hans, mein Obermundschenk, mit dem Weine. Sprich, mein Getreuer! ist das all unser Getränke, was in diesem Becher ist?"

"Wasser so klar als Kristall hat Eure Wohnung," sprach der Pfeiser, der mit der heiteren Laune seines Gefährten schon vertraut war, "aber auch ein Restchen Wein, das wenigstens noch drei Becher füllt, ist im Krug, und — haben wir ja heute einen Gast und können schon etwas drauf gehen lassen — ich will es nur gestehen, ich habe heute nacht einen vollen Krug alten Uhlbacher hereins

gebracht, er steht bei dem andern."

"Das hast du wohl gemacht," rief ber geächtete Ritter, und ein Strahl ber Freude brang aus seinem glänzenden Luge. "Glaubet

nicht, Herr Georg, daß ich ein Schlemmer und Säufer bin; aber guter Wein ist ein edles Ding, und ich liebe es, in guter Gesellschaft ben vollen Becher rund gehen zu lassen. Pflanze die Krüge nur hier auf, werter Kellermeister, wir wollen tafeln wie in den Tagen des Glückes. Ich bring' es Euch, auf den alten Glanz des Hauses Sturmseder!"

Georg dankte und trank. "Ich sollte die Ehre erwidern," sagte er, "und doch weiß ich Euren Namen nicht, herr Nitter. Doch ich bringe es Euch! Möget Ihr bald wieder siegreich in die Burg Eurer Läter einziehen, möge Euer Geschlecht auf ewige Zeiten grünen und blüben — es lebe!" Georg hatte die letzten Worte mit starker Stimme gerusen und wollte eben den Becher ansetzen, als das Geräusch vieler Stimmen, dom Singang der Grotte her, aus der Tiese emporstieg, die vernehmlich, "es lebe! lebe!" riesen. Verwundert setzte er den Becher nieder. "Was ist das?" sagte cr, "sind wir nicht allein?"

"Es sind meine Lasallen, die Geister," antwortete der Ritter lächelnd, "ober wenn Ihr so lieber wollt, das Echo, das Eurem freundlichen Ruse beistimmte. Ich habe oft," setzte er ernster hinzu, "in den Zeiten des Glanzes das Wohl meines Hauses von hundert Stimmen ausrusen hören, doch hat es mich nie so erfreut und gerührt als hier, wo mein einziger Gast es ausbrachte, und die Felsen dieser Unterwelt es beantworteten. Fülle den Becher, Hans, und trinke auch du, und weißt du einen guten Spruch, so gieb

ihn preis."

Der Pfeifer von Hardt füllte sich den Becher und blickte Georg mit freundlichen Blicken an: "Ich bring' es Euch, Junker, und etwas recht Schönes dazu: Das Fräulein von Lichtenstein!"

"Sallo! sa! fa! trinft, Junker, trinft!" rief ber Geächtete und lachte, daß die Höhle bröhnte. "Aus dis auf den Boden, aus! Sie soll blühen und leben für Euch! Das hast du gut gemacht, Hand! Sieh nur, wie unserm Gast das Blut in die Wangen steigt, wie seine Augen blitzen, als küsse er schon ihren Mund. — Dürst Euch nicht schämen! Auch ich habe geliebt und gesreit und weiß, wie einem fröhlichen Herzen von vierundzwanzig Jahren zu Mut ist!"

"Armer Mann!" sagte Georg. "Ihr habt geliebt und gefreit und mußtet vielleicht ein geliebtes Weib und gute Kinder zurücklassen?" Er fühlte sich, während er dieses sprach, heftig am Mantel gezogen, er sah sich um, und der Spielmann winkte ihm schnell mit den Augen, als sei dies ein Punkt, worüber man mit dem Ritter nicht sprechen musse. Und den Jüngling gereuten auch seine Worte, benn bie Buge bes ungludlichen Mannes verfinfterten fich, und er warf einen wilden Blick auf Georg, indem er sagte: "Der Frost im September hat schon oft verderbt, was im Mai gar berrlich blübte, und man fragt nicht, wie es geschehen sei. Meine Kinder habe ich in den Händen rauher, aber guter Ummen gelassen, sie werden sie, so Gott will, bewahren, bis der Bater wieder heimfommt." Er hatte dies mit bewegter, dumpfer Stimme ge-fprochen, doch als wolle er die trüben Gedanken aus dem Gedächtnis abwischen, fuhr er mit ber hand über die Stirne, und wirklich glätteten sich die Falten, die sich dort zusammengezogen hatten, augenblidlich; er blidte wieder heiterer um fich her und sprach:

"Der hans hier kann mir bezeugen, daß ich schon oft gewünscht habe, Euch zu feben, herr von Sturmfeder. Er hat mir von Eurer sonderbaren Verwundung erzählt, wo man Euch wahrscheinlich für einen ber Bertriebenen gehalten und angefallen bat, indeffen

der Rechte Zeit gewann, zu entfliehen."

"Das foll mir lieb fein," antwortete Georg. "Ich möchte fast glauben, man hat mich für ben Herzog felbst gehalten, benn diesem paßten sie damals auf; und ich will gerne die tüchtige Schlappe bekommen haben, wenn er dadurch gerettet wurde."
"Ei, das ist doch viel. Wisset Ihr nicht, daß der Hieb, der nach

Euch geführt wurde, eben fo gut toblich werden fonnte?"

"Wer zu Geld gieht," entgegnete Georg, "ber muß feine Rechnung mit der Welt so ziemlich abgeschlossen haben. Es ist zwar schöner, in einer Feldschlacht bor bem Jeinde bleiben, wenn die Freunde jubeln, und die Rameraden umberstehen, um einem den letten Liebes= dienst zu erweisen. — Aber boch ware ich damals auch gestorben, wenn es hatte fein muffen, um bie Streiche biefer Meuchelmorder von dem Herzog abzulenken."

Der Geächtete sah ben Jüngling mit Rührung an und brückte seine Sand. "Ihr scheint großen Anteil an dem Berzog zu nehmen," jagte er, indem er feine durchdringenden Augen auf ihn heftete, "das hätte ich kaum gedacht; man sagte mir, Ihr seiet bundisch."

"Ich weiß, Ihr seid ein Unhänger bes Herzogs," antwortete Georg, "aber Ihr werbet mir schon ein freies Wort gestatten. Seht, ber Bergog hat manches gethan, was nicht recht ist; zum Beispiel bie huttische Geschichte, fie mag nun fein, wie fie will, hatte er unterlassen fönnen. Sodann mag er mit seiner Frau hart um-gegangen sein, und Ihr müßt selbst gestehen, er ließ sich doch zu sehr vom Zorn bemeistern, als er Reutlingen sich unterwarf. —"

Er hielt inne, als erwarte er die Antwort bes Ritters, boch diefer schlug die Augen nieder und winfte schweigend dem jungen

Manne, fortzufahren. "Nun, fo dachte ich von dem Bergog, als ich bundisch wurde, fo und nur etwas ftarfer fprach man von ibm im Seere. Aber eine große Fürsprecherin batte er an Marien, und es ift Euch vielleicht befannt, daß ich mich auf ihr Zureden lossagte. Run bekamen Die Sachen bald eine andere Gestalt in meinen Augen, sei es, weil ich von Natur mitleidig bin und niemand ungerecht mighandelt feben fann, ober auch, weil ich die Absichten der Bündischen besser durchschaute, - ich fah, daß dem Bergog zuviel geschehe; benn ber Bund hatte offenbar fein Recht, ben Herzog aus allen feinen Besitzungen und sogar von seinem Fürstenstuhl zu vertreiben und ibn ins Elend zu jagen. Und da gewann der Bergog wieder in meinen Augen. Er hatte ja vielleicht noch eine Schlacht wagen fonnen, aber er wollte nicht bas Blut feiner Württemberger auf ein jo gewagtes Spiel feten. Er hatte konnen ben Leuten Geld abpreffen und die Schweizer bamit halten, aber er war größer als fein Unglud. Seht, - bas hat mich zu feinem Freunde gemacht."

Der Ritter schlug die Augen auf, seine Brust schien höher zu schlagen, seine edle Gestalt richtete sich stolz empor, er sah Georg lange an und drückte seine Hand an sein pochendes Herz. "Bahrlich," sagte er, "es lebt eine heilige, reine Stimme in dir, junger Freund! Ich kenne den Herzog wie mich selbst, aber ich darf sagen, wie du sagtest, er ist größer als sein Unglück, und — besser, als der Rus von ihm sagt. Aber er hat wenige gesunden, die ihm die Probe gehalten haben! Uch, daß er nur hundert gehabt hätte, wie du bist, und es hätte kein Fegen der bündischen Paniere auf einer württembergischen Jinne geweht. Daß du sein Freund werden könntest! Doch es sei serne von mir, dich einzuladen, sein Unglück mit ihm zu teilen, es ist genug, daß deine Klinge und ein Arm wie der deinige nicht mehr seinen Feinden gehört. Mögen deine Tage beiterer sein, als die seinigen, möge der Himmel dir deine

guten Gesinnungen gegen einen Unglücklichen belohnen!"

Es wehte ein Geist in ben Worten des geächteten Nitters, der manch verwandte Saite in dem Herzen des Jünglings anschlug. War es die Unerfennung seines persönlichen Wertes, der ihm aus dem Munde eines Tapferen so ermunternd flang, war es die Uhnlichkeit des Schicksals dieses Unglücklichen mit seiner eigenen Urmut und mit dem Unglück seines Hauses, war es die romantische Idee, nicht für das siegende Unrecht, sondern für die gerechte Sache, gerade weil sie im tiefsten Unglück war, sich zu erklären, — Georg fühlte sich unwiderstehlich zu diesem geächteten Manne, zu der Sache, für die er litt, hingezogen; begeistert faste er seine Hand

und rief: "Es spreche mir keiner von Vorsicht, nenne es keiner Thorheit, sich an das Unglück anzuschließen! Mögen andere dieses schöne Land bort oben teilen und in den Gütern dieses unglücklichen Fürsten schwelgen, — ich fühle Mut in mir, mit ihm zu tragen, was er trägt, und wenn er sein Schwert zieht, seine Lande wieder zu erobern, so will ich der erste sein, der sich an seine Seite stellt. Nehmt meinen Kandicklag. Herr Ritter, ich bin, wie es auch

fomme, Ulerichs Freund für immer!"

Eine Thräne glänzte in dem Auge des Geächteten, indem er den Handschlag zurückgab. "Du wagst viel, aber du bist viel, wenn du Alerichs Freund bist. Das Land da oben gehört jest den Räubern und Dieben, aber hier unten ist noch gut Württemberg. Hier dor mir sist der Ritter und der Bürger; vergesset einen Augenblick, daß ich ein armer Ritter und ein unglücklicher geächteter Mann bin, und denket, ich sei Fürst des Landes, wie ich der Herr der Höhle bin. Ha! noch giebt es ein Württemberg, wo diese drei zusammenhalten, und sei es auch tief im Schoß der Erde. Fülle den Becher, Kans, und lege deine rauhe Hand in die unsrigen, wir wollen den Bund bessegeln!"

hans ergriff ben vollen Krug und füllte ben Becher. "Trinft, edle Herren, trinft," jagte er; "Ihr könnet Guch in keinem ebleren

Wein Bescheid thun, als in diesem Uhlbacher."

Der Geächtete trank in langen Zügen ben Becher aus, ließ ihn wieder füllen und reichte ihn Georg. "Wie ist mir doch?" sagte dieser. "Blühte nicht dieser Wein um Mürttembergs Stammschloß? Ich glaube, man nennt also den Wein, der auf jenen Höhen wächst?"

"Es ist so," antwortete der Geächtete; "Rotenberg heißt der Berg, an bessen Fuß dieser Wein wächst, und auf seinem Gipfel steht das Schloß, das Mürttembergs. Ahnen gebaut haben. — D, ihr schönen Thäler des Neckars, ihr herrlichen Berge voll Frucht und Wein! von euch, von euch auf immer!" Er rief es mit einer Stimme, die aus einem gebrochenen Ferzen voll Schmerz und Kummer heraufstieg, denn die Wehmut hatte die Decke gesprengt, womit der feste, unbeugsame Sinn dieses Mannes seine kummervolle Seele verhüllt hatte.

Der Bauer kniete nieder zu ihm, ergriff seine Hand und weckte ihn aus dem dusteren Sinbruten, dem er sich einige Augenblicke hingegeben hatte. "Seid stark, guter Herr! Ihr werdet sie wieder-

sehen, fröhlicher, als Ihr sie verlassen habt."

"Ihr werdet sie wieder sehen, die Thäler Eurer Heimat," rief Georg, "wenn der Herzog einrückt in sein Land, wenn er einziehet in die Burg seiner Uhnen, wenn die Thäler des Neckars und seine weinreichen Höhen widerhallen vom Jubel des Volkes, dann werdet

auch Ihr Eurer Wohnung wieder entgegenziehen. Verscheuchet die trüben Gedanken: "Nunc vino pellite curas," trinket, vergesset nicht, was wir vorhin gesprochen haben, ich thue Euch Bescheid in diesem Württemberger Wein, — ",,der Herzog und seine Treuen!"

Ein angenehmes Lächeln ging wie ein Sonnenblid bei diesen Worten auf den düsteren Zügen des Ritters auf. "Ja!" rief cr, "Treue ist das Wort, das Genesung giebt dem gebrochenen Herzen, wie ein kühler Trank dem einsamen Wanderer in der Wüste. Vergesset meine Schwäche, Junker, verzeihet sie einem Mann, der sonst seinem Kummer nicht Raum giebt. Aber wenn Ihr je vom Gipfel des roten Berges hinabgesehen hättet auf das Herz von Württemberg, wie der Neckar durch die grünen User zieht, wie manneshohe Halme in den Feldern wogen, wie sanste hügel am Fluß sich hinaufziehen, bepflanzt mit köstlichem Weine, wie dunkle, schattige Forsten die Sipsel der Berge bekränzen, wie Dorf an Dorf mit den freundlichen roten Dächern aus den Wäldern von Obstbäumen hervorschaut, wie gute sleißige Menschen, kräftige Männer, schöne Weiber auf diesen Höhen, in diesen Thälern walten und sie zu einem Garten anbauen, — hättet Ihr dieses gesehen, Junker, gesehen mit meinen Augen, und sätzet jetzt hier unten, hinausgeworfen, verslucht, vertrieden, umgeben von starren Felsen. Ties im Schoß der Erde! D, der Gedanke ist schredlich und oft zu mächtig für ein Männerherz!"

Georg bangte, der Ritter möchte durch die traurige Gegenwart und seine schöneren Erinnerungen wieder in seine Wehmut zurückgeführt werden; daher suchte er schnell dem Gespräch eine andere Wendung zu geben: "Ihr waret also oft um den Herzog, Herr Nitter? D sagt mir, ich bin ja jeht sein Freund, sagt mir, wie ist er im Umgang? Wie sieht er aus? Nicht wahr, er ist sehr veränderlich und hat viele Launen?"

"Nichts davon," antwortete der Geächtete; "Ihr werdet ihn sehen und lernet ihn am besten ohne Beschreibung kennen. Aber schon zu lange haben wir von fremden Angelegenheiten gesprochen. Bon Guern eigenen saget Ihr gar nichts? Nichts von dem Zweck Gurer jezigen Reise, nichts von dem schrenstein? — Ihr schweiget und schlaget die Augen nieder? Glaubet nicht, daß es Neugierde sei, warum ich frage. Nein, ich glaube Euch in dieser Sache nütlich sein zu können."

"Nach dem, was diese Nacht zwischen uns geschehen ist," antwortete Georg, "ist von meiner Seite keine Zurüchaltung, kein Geheinmis mehr nötig. Es scheint auch, Ihr wußtet längst, daß ich Marien liebe, vielleicht auch, daß sie mir hold ist?"

"D ja," entgegnete ber Ritter lächelnd, "wenn ich anders tie Zeichen ber Liebe verstehe und richtig beuten kann; benn sie schlug, wenn von Euch die Rebe war, die Augen nieder und errötete bis an die Stirne; auch nannte sie Euern Namen mit eigenem, so eigenem Ton, als gaben alle Saiten ihres Bergens ben Ufford gu Diefem Grundton an."

"Ich glaube, Euer scharfes Auge hat richtig bemerkt, und beswegen will ich nach Lichtenstein. Ich war von Unfang willens, als ich mich vom Bunde losfagte, nach Haus zu ziehen, aber die Alp ist schon halbwegs von Franken hieher, da bachte ich, ich könnte das Fräulein noch einmal zuvor sehen. Der Mann hier führte mich über die Alp. Ihr wisset, was meine Reise um acht Tage verzögerte. Sobald ber Morgen herauf ift, will ich oben im Schloß einsprechen, und ich hoffe, ich komme bem alten herrn jest willfommener, ba ich das neutrale Gebiet verlaffen und zu seiner Farbe mich geschlagen habe.

"Wohl werdet Ihr ihm willfommen fein, wenn Ihr als Freund bes herzogs fommt, benn er ist ihm treu und sehr ergeben. Doch könnte es fein, daß er Euch nicht traute, benn er foll ein wenig migtrauisch und grämlich gegen fremde Menschen fein. Ihr wiffet, wie ich mit ihm ftebe, benn er ist ber barmbergige Samariter, ber mich, wenn ich nachts aus meiner Sohle fteige, mit warmer Speife und mit noch wärmerem Trost für die Zukunft labt. Ein paar Beilen von mir mögen Euch bei ihm besser empsehlen, als ein Freibrief des Kaisers, und zum Zeichen für ihn und manchen andern, nehmet diesen Ring, und traget ihn zum Undenken an diese Stunde, er wird Euch als einen Freund der gerechten Sache Württembergs verkunden." Er zog bei diesen Worten einen breiten Goldreif vom Finger. Gin roter Stein war in ber Mitte gefaßt, und in ben brei Sirschgeweihen 1 mit dem Jagoborn auf dem Wappenbelm, Die barin eingegraben waren, erkannte ber junge Mann bas Zeichen Württem= bergs. Um ben Ring standen erhaben eingeprägte Buchstaben, beren Sinn er nicht verstand. Sie hießen 11 & 3 W 11 E. "Uhzwut? Was bedeutet dieser Name?" fragte er. "Jit es etwa

ein Feldgeschrei für die Unhänger des Herzogs?"
"Nein, mein junger Freund," antwortete ber geächtete Ritter. "Diefen Ring trug ber Bergog lange an seiner Sand, und er war mir immer fehr wert, ich habe aber noch viele andere Andenken von ihm und konnte biefes an feinen Befferen abtreten. Die Zeichen beißen Ulerich Herzog zu Württemberg und Teck!"

<sup>1</sup> Drei Birschgeweiße, wovon die zwei oberften vier, das untere aber brei Enden hat, find bas alte Bappen von Burttemberg.

"Er wird mir ewig teuer sein," erwiderte Georg, "als ein Unbenfen an den unglücklichen Herrn, dessen Namen er trägt, und als schöne Erinnerung an Cuch, Herr Ritter, und die Nacht in der Höhle."

"Wenn Ihr an die Zugbrude von Lichtenstein kommet," fuhr ber Ritter fort, "fo gebet dem nächsten besten Anecht den Zettel, ben ich Euch ichreiben werde, und diefen Ring, foldes bem Berrn bes Schloffes ju bringen, und Ihr werdet gewiß empfangen werden, als waret Ihr bes Herzogs eigener Sohn. Doch für bas Fräulein mußt Ihr Cure eigenen Zeichen haben, benn auf fie erstreckt sich mein Zauber nicht; etwa ein berglicher Sandedruck, die geheimnisvolle Sprache ber Augen, ober ein füßer Ruß auf ihren roten Mund. Doch, um gehörig por ihr zu erscheinen, habt Ihr Rube nötig, benn Gure Augen möchten nach einer burchwachten Nacht etwas trübe fein. Daber folat meinem Beispiel, itredet Euch auf die Rehfelle nieder, und leat Euern Mantel als Ropffiffen unter. Und du, würdiger Majordomus, oberfter Rämmerer und Mundschenf, Sans, getreuer Gefährte im Unglud, reiche diefem Baladin noch einen Becher jum Schlaftrunk, daß ihm jene Welle zum weichen Pfühl, Diefe Welfengrotte zum Schlaftlofett werde, und ihn der Gott ber Träume mit seinen lieblichsten Bilbern befuche!"

Die Männer tranken und legten sich zur Ruhe, und Hans setzte sich, wie ein treuer Hund, an die Pforte der Felsenkammer. Bald kam Morpheus mit leisen Tritten zu dem Lager des Jünglings und streute seine Schlummerkörner über ihn, und er hörte nur noch halb im Traume, wie der geächtete Mann sein Nachtgebet sprach und mit frommer Zuversicht zu dem Lenker der Schicksale slehte, über ihn und jenes unglückliche Land, in dessen tiesem Schoß er jetzt ruhte,

feinen Schutz und feine Silfe berabzusenden.

## VII.

Aus einem tiefen grünen Thal Steigt auf ein Fels als wie ein Strahl, Drauf schaut das Schlößlein Lichtenstein Bergnüglich in die Welt hinein.

Schwab.

Georg konnte sich anfangs nicht recht auf seine Lage und die Gegenstände umher besinnen, als er von dem Pfeiser von Hardt aus dem Schlaf aufgeschüttelt wurde; allmählich aber kehrten die Bilber der vergangenen Nacht in seine Seele zurück, und er erwiderte freudig den Handschlag, mit welchem ihn der geächtete Nitter begrüßte. "So gerne ich Euch noch tagelang in meinem Balaste beherbergen würde," sprach dieser, "so möchte ich Euch doch raten, nach Lichtenstein aufzubrechen, wenn Ihr anders ein warmes Frühstück haben wollt. In meiner Höhle kann ich Euch leider keines bereiten lassen, denn wir machen niemals Feuer an, weil der Rauch uns gar zu leicht verraten könnte."

Georg stimmte seinen Gründen bei und dankte ihm für seine Beherbergung. "Wahrlich," sagte er, "ich habe selten eine fröhlichere Nacht beim Becher verlebt, als in dieser Höhle. Es hat etwas Reizendes, so tief unter den Füßen der Menschen zu atmen und mit Freunden sich zu besprechen. Ich gebe nicht den herrlichsten Saal des

schönsten Schlosses um diese Felsenwände!"

"Ja, unter Freunden, wenn der Becher munter freist," entgegnete der Bewohner der Hölle; "aber unfreiwillig hier zu sitzen, tagelang einsam in diesen Kellern über sein Unglück zu brüten, wenn das Herz sich hinaussehnt in den grünen Wald, unter den blauen Himmel; wenn das Auge, müde dieser unterirdischen Pracht, hineintauchen möchte in die reizende Landschaft, hinüberschweisen möchte über lachende Thäler zu den fernen Bergen der Heimat; wenn das Ohr, betäubt von dem eintönigen Gemurmel dieser Wasser, die Tropsen um Tropsen von den Wänden rieseln und gesammelt in bodenlose Tiesen hinabstürzen, sich hinaussehnt, den Gesang der Lerche zu hören, zu lauschen, wie das Wild in den Büschen rauscht!"

Lichtenstein. 12

"Armer Mann! es ist wahr, eine solche Sinsamkeit muß schrecklich

"Und dennoch," fuhr jener fort und richtete sich höber auf, indem ein stolzer Trot aus seinen Augen blitte, "und bennoch preise ich mich glücklich, mit Hilfe guter Leute Diese Zuflucht gefunden zu baben. Ja, ich wollte lieber noch hundert Kaden tief hinabsteigen. wo die Bruft keine Luft mehr zu atmen findet, als in die Sande meiner Keinte fallen und ihr Gespotte werben; und wenn fie babin mir nachkämen, die blutgierigen hunde bes Bundes, so wollte ich mich mit meinen Nägeln weiter hineinscharren in die bärtesten Felsen, ich wollte hinabsteigen, tiefer und immer tiefer, bis wo ber Mittelpunft der Erde ist. Und famen sie auch bortbin, so wollte ich die Seiligen lästern, die mich verlassen haben, und wollte dem Teufel rufen, bag er die Pforten ber Finfternis aufreiße und mich berge gegen die Verfolgung biefes übermutigen Gefindels." Der Mann war in diesem Augenblick so furchtbar, daß Georg unwill= fürlich bor ihm gurudbebte. Seine Geftalt ichien größer, alle feine Musteln maren angespannt, seine Wangen glühten, seine Augen schoffen Blike, als suchten fie einen Weind, ben fie vernichten follten. feine Stimme brohnte bobl und ftart, und bas Echo ber Felfen sprach ihm in schrecklichen Tonen seine Verwünschungen nach. Obgleich biese Gradation bem Jünglinge zu stark vorkommen mochte, so konnte er boch die Gefühle eines Mannes nicht tadeln, ben man, weil er seinem Berrn treu geblieben mar, aus seinen Besitzungen hinausgeworfen hatte, ben man wie ein angeschoffenes Wild suchte, um ihn zu töten. "Es liegt ein Troft in Diefer Gefinnung," fagte er zu dem Beächteten, "und Ihr werdet Guer Unglud leichter tragen, wenn Ihr ben Gegensatz recht scharf ins Muge fasset. 3ch bewundere Cuch um Curer Seelenftarte, Berr Ritter; aber eben Dieses Gefühl ber Bewunderung nötigt mir eine Frage ab, Die vielleicht noch immer zu unbescheiden klingt, doch Ihr habt mich in der letten Nacht zu oft Freund genannt, als daß ich fie nicht wagen durfte; nicht wahr, Ihr seid Max Stumpf von Schweinsbera?"

Es mußte etwas Lächerliches in dieser Frage liegen, das Georg nicht finden konnte, denn der Ernst, der noch immer auf den Zügen des Ritters gelegen, war wie weggeblasen; er lachte zuerst leise vor sich hin, dann aber brach er in ein lautes Gelächter aus, in welches, wie auf ein gegebenes Zeichen, auch der Spielmann ein-

ftimmte.

Georg sah bald den einen, bald den andern fragend an, aber seine verlegenen Blide schienen nur die Lachlust der beiden Männer noch mehr zu reizen. Endlich faßte sich der Geächtete: "Berzeihet,

werter Gast, daß ich das Gastrecht so gröblich verleze und mir nicht lieber die Zunge abgebissen habe, ehe ich etwas von Euch lächerlich fand; aber wie kommet Ihr nur auf den Mar Stumpf? Rennet Ihr ihn benn?"

"Nein, aber ich weiß, daß er ein tapferer Ritter ift, daß er wegen des Herzogs vertrieben wurde, und daß die Bündischen auf ihn lauern, und paßt dieses nicht alles ganz gut auf Euch?"

"Danke Euch, daß Ihr mich für so tapfer haltet, aber das möchte ich Guch doch raten, daß Ihr dem Stumpf nicht bei Nacht in den Weg kommet wie mir, denn dieser hatte Euch ohne weiteres zu Rochstücken zusammengehauen. Der Schweinsberg ist ein kleiner bicker Kerl, einen Ropf fleiner als ich, und darum fam mir un= widerstehlich das Lachen. Übrigens ift er ein ehrenwerter Mann, und einer von den wenigen, die ihren Herrn im Unglud nicht verließen."

"So feid Ihr nicht diefer Schweinsberg?" entgegnete Georg trauria, "und ich muß geben, ohne zu wissen, wer mein Freund ist?" "Junger Mann!" fagte ber Geächtete mit Hoheit, die nur durch

den gewinnenden Ausdruck ber Freundlichkeit gemildert wurde, Ihr habt einen Freund gefunden durch Guer tapferes, ehrenvolles Wefen, burch Guren offenen, freien Blid, burch Gure warme Teilnabme an bem ungludlichen Bergog. Es fei Guch genug, Diefen Freund gewonnen zu haben; fraget nicht weiter, ein Wort könnte vielleicht Dieses trauliche Verhältnis zerstören, bas mir so angenehm ift. Lebet wohl, benfet an den geächteten Mann ohne Namen, und feid versichert, ehe zwei Tage vorbeigehen, sollt Ihr von mir und meinem Namen hören." Es wollte Georg dunken, als stehe dieser Mann, trot seines unscheinbaren Kleibes, vor ihm wie ein Fürst, ber seinen Diener huldreich entläßt, so groß war jene unbeschreibliche Hobeit, die ihm auf der Stirne thronte, fo erhaben der Glang, ber aus feinem Auge drang.

Der Pfeifer hatte unter biesen Worten die Fackeln angezündet und ftand erwartend am Eingang ber Grotte; ber geächtete Ritter drückte einen Kuß auf die Lippen des Jünglings und winkte ihm zu gehen. Er ging und wußte nicht, wie ihm geschah; noch nie war ihm ein Mensch so freundlich nahe und doch zugleich so un= endlich hoch über ihm gestanden, noch nie hatte er gefühlt, wie in jenen Augenbliden, daß ein Mann, entkleidet von jedem irdischen Glanze, der das Leben schmudt, felbst in armlicher Sulle und Um= gebung eine Erhabenheit und Größe von sich strahlen könne, die bas Auge blendet und das Gefühl des eigenen Ichs fo plöplich überrascht und hinabdruckt. Mit diesem Gebanken beschäftigt, ging er durch die Söhle; die erhabene Bracht der Natur, die beim Eintritt

sein Auge überrascht und gesesselt hatte, ging für ihn verloren; er staunte nicht mehr, daß sie im Schoße eines unscheinbaren Bergessich so herrlich und großartig ausgesprochen habe. War ja doch sein inneres Auge mit einem Gegenstande beschäftigt, in welchem sie sich noch imposanter und großartiger aussprach, als in der nächtlichen Pracht dieser Felsen; denn er bewunderte die Erhabenheit des menschlichen Geistes über jedes irdische Verhältnis und dachte nach über die Majestät einer großen Seele, die auch im Gewande eines Bettlers üben angebornen Abel nicht verleugnen kann.

Ein heller, freundlicher Tag empfing fie, als fie aus ber Nacht ber Boble jum Licht herausstiegen. Georg atmete freier und leichter in der fühlen Morgenluft, denn der feuchte Dunft, der in ben Bängen und Grotten ber Söhle umzieht, und wovon fie viel= leicht den Namen Nebelhöhle trägt, lagert fich beengend auf die Bruft. Sie fanden bas Pferd bes jungen Ritters noch an berfelben Stelle angebunden, munter und frisch wie sonst, und felbst die Waffenstücke, Die am Sattel befestigt waren, hatten burch ben Nachttau nicht Schaben gelitten, wie Georg befürchtet hatte, benn ber Pfeifer von Hardt hatte ein grobes Tuch, das ihm bei Un= wetter gegen Regen und Ralte bienen mochte, über ben Rücken bes Pferdes ausgebreitet. Georg machte seine Kleidung und das Zeug bes Roffes zurecht, mahrend ber Bauer biefem einige Sande voll Beu zum Morgenbrot reichte, und dann ging es weiter den Berg hinan. Sie waren erst wenige Schritte vorgerückt, als ber Klang einer Glocke aus dem Thal herauf tonte und die feierliche Stille des Morgens unterbrach; eine andere antwortete, drei bis vier stimmten ein, bis die melodischen Tone von wenigstens zwölf Gloden von den Sohen umber und aus den Thalern aufftiegen. Überrascht hielt der junge Mann sein Pferd an: "Was ist das?" rief er. "Brennt es irgendwo, oder wie, follten wir heute ein Fest im Kalender haben? Weiß Gott, ich bin durch meine Krank= heit so aus aller Zeit heraus gekommen, daß ich ben Sonntag nur baran erfenne, daß die Mädchen neue Röde und frische Schurzen anhaben."

"Es ist wohl schon manchem Kriegsmann so gegangen," antwortete Hans, ber Spielmann; "ich selbst habe mich oft erst auf die Zeit besinnen mussen, wenn ich wichtigere Dinge im Kopf hatte, als Mess' und Predigt; aber heute ist es ein anderes Ding," setzte er ernster hinzu und schlug ein Kreuz, "heut' ist Karfreitag.

Gelobt sei Jesus Chriftus!"

"In Ewigkeit!" erwiderte der Jüngling. "Es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich den Tag nicht würdig begehe, wie ich soll, und dieser Tag erinnert mich an manche schöne Stunde meiner

Rindheit. Damals lebte noch mein Bater; ich hatte eine fanfte, gute Mutter und ein gang fleines Schwesterlein. Wir beibe freuten und immer, wenn der Karfreitag fam; wir wußten nichts von ber Bedeutung bes Tages, aber wir rechneten bann, daß es nur noch zwei Tage bis Oftern fei, wo uns die Mutter schöne Sachen bescherte. Requiescant in pace!" fette er ernster hinzu, indem er seitwärts blickte, um eine Thräne zu verbergen; "sie sind drüben alle drei und seiern dort ihren heiligen Freitag."

"Man follte nicht von so unbeiligen Dingen sprechen," fagte ber Pfeifer nach einigem Stillschweigen, "aber mein Beichtiger mag es mir schon vergeben. Ich benke, Ihr folltet nicht traurig sein, Junker! Denen, die schlafen, ist es wohl, und die, die wachen, sollen vor= warts und nicht rudwarts feben. So wurde ich an Eurer Stelle daran benken, wie Ihr einst auch Euren Kindlein das Oftern bescheren fonnet, und wie fie fich freuen werben am Rarfreitag. Geid 3hr nicht auf ber Brautfahrt, und wird ein gewisses Fraulein nicht auch eine aute, sanfte Mutter werden?"

Georg suchte umsonft ein Lächeln zu unterbrücken, das dieser sonder= bare Troftspruch hervorgelockt hatte. "Bore, guter Freund," ent= gegnete er, "dir ist zur Not ein solches Wort erlaubt; boch möchte ich keinem andern raten, meine Ohren durch folche fündige Gebanken

zu entweihen."

"Nichts für ungut, Herr! ich wollte weber Euch noch das Fräulein damit beleidigen; foll auch nicht mehr geschehen. Aber sehet Ihr nicht bort schon ben Turm aus ben Wipfeln ragen? Noch eine

fleine Viertelstunde, und wir sind oben."

"So viel ich gestern in der Nacht bemerken konnte, ist das Schloß auf einen einzelnen jaben Gelfen binausgestellt. Bei Gott, ein fühner Gedanke, ba konnte wohl niemand hinüberkommen, wer nicht mit den Geiern im Bunde war und fliegen gelernt hatte; freilich

jest könnte man mit Studichuffen fehr gufegen."

"Meint Ihr? Nun, es stehen auch vier gute Doppelhaken in ber Halle, die auch ein Wörtchen antworten würden. Wenn Ihr recht gefehen habt, fo mußt Ihr bemerkt haben, bag ber Gels ringsum burch ein breites Thal von den Bergen umber gesondert ift, dorther fönnte man nicht viel Schaden thun; die einzige Seite, die näher an bem Berge liegt, ift die, wo die Zugbrude berüber geht. Pflanget einmal dort Geschütz auf, und sebet zu, ob es Guch ber Lichtensteiner nicht in ben Grund schießt, ebe 3hr nur ein Fenster aufs Korn genommen habt. Und wie wollt Ihr Geschütz beraufführen in diesen Schluchten und Bergen, ohne daß Guch wenige entschloffene Männer mehr Schaben thun, als bas gange Reft wert ist?"

"Da hast bu recht," antwortete Georg; "ich möchte wissen, wer ben Gebanken gehabt hat, auf ben Felsen ein Schloß zu bauen." "Das will ich Euch sagen," erwiderte der Spielmann, der mit

"Das will ich Euch sagen," erwiderte der Spielmann, der mit allen Sagen seines Landes vertraut war; "es lebte einmal vor vielen Jahren eine Frau, die mußte viele Versolgung dulden und wußte sich nicht mehr zu raten. Da kam sie an diesen Felsen und sah, wie ein großer Geier mit seiner Familie und allem Haushalt dort lebte und gegen alle Nachstellungen sicher war. Da beschloß sie, den Geier zu verdrängen. Sie ließ das Schloß dorthin bauen, und als alles fertig war, ließ sie die Brücke aufziehen, stieg auf die Zinne ihres Turmes und sprach: "Nun din ich Gottes Freund und aller Welt Feind." Und es konnte Ihr keiner mehr etwas anhaben. Uber sehet, da sind wir schon. Lebet wohl, dieleicht daß ich Such schon heute nacht wiedersehe. Ich steige jest ins Land hinab und bringe dann dem Herrn in der Höhle Kundschaft, wie es dort unten aussieht. Vergesset zu senden, und hütet Euch, das Siegel selbst zu brechen."

"Sei ohne Sorgen! ich banke bir für bein Geleite, und gruße meinen werten Gastfreund in der Höhle." Georg sprach es, trieb sein Pferd an, und in wenigen Augenbliden war er vor der äußeren

Berichangung von Lichtenstein angelangt.

Ein Knecht, ber das Thor bewachte, fragte nach seinem Begehr und rief einen andern herbei, ihrem Herrn das Brieflein und den Ring zu übergeben. Georg hatte indessen Zeit genug, das Schloß und seine Umgebung zu betrachten. War ihm schon in der Nacht, beim ungewissen Schein des Mondes und in einer Gemütsstimmung, die ihn nicht zum ausmerksamsten Beobachter machte, die kühne Bauart dieser Burg aufgesallen, so staunte er jetzt noch mehr, als er sie vom bellen Tage beleuchtet anschaute. Wie ein kolossaler Münsterturm steigt aus einem tiesen Allpthal ein schöner Felsen frei und kühn empor. Weit ab liegt alles seite Land, als hätte ihn ein Blitz von der Erde weggespalten, ein Erdbeben ihn losgetrennt, oder eine Wasserslut vor uralten Zeiten das weichere Erdreich ringsum von seinen sesten Steinmassen absgespült. Selbst an der Seite von Südwest, two er dem übrigen Gebirge sich nähert, klasst eine tiese Spalte, hinlänglich weit, um auch den fühnsten Sprung einer Gemse ummöglich zu machen, doch nicht so breit, daß nicht die erfinderische Kunst des Menschen durch eine Brücke die getrennten Teile vereinigen konnte.

Die bas Nest eines Bogels, auf ben höchsten Wipfel einer Giche ober auf die fubniten Zinnen eines Turmes gebaut, bing bas

Schlößichen auf dem Felsen. Es konnte oben keinen sehr großen Raum haben, denn außer einem Turm sah man nur eine befestigte Wohnung, aber die vielen Schießscharten im untern Teile des Gebäudes und mehrere weite Öffnungen, aus denen die Mündungen von schwerem Geschütz hervorragten, zeigten, daß es wohl verwahrt und trotz seines kleinen Raumes eine nicht zu verachtende Feste sei; und wenn ihm die vielen hellen Fenster des obern Stockes ein freies, luftiges Ansehen verliehen, so zeigten doch die ungeheuern Grundmauern und Strebepfeiler, die mit dem Felsen verwachsen schlieben Farbe, wie die Steinmasselbe Farbe, wie die Steinmasselbe Farbe, wie die Steinmasselbe Farbe, wie die Steinmasse, worauf sie ruhten, angenommen hatten, daß es auf festem Grunde wurzle und weder vor der Gewalt der Clemente noch dem Sturm der Menschen erzittern werde. Eine sich nach kensche kabe, das es auf festem Grunde wurzle und weder vor der Gewalt der Clemente noch dem Sturm der Menschen erzittern werde. Eine sich nach kenschen Kussisch bot sich sich sie hohe Zinne des Wartturms und die lange Fensterreihe des Hauses ahnen.

Diese Bemerkungen brängten sich Georg auf, als er erwartend an der äußern Pforte stand, die, wohlverschanzt herwärts über der Kluft, auf dem Lande den Zugang zu der Brücke deckte. Jest tönten Schritte über die Brücke, das Thor that sich auf, und der Herre des Schlosses erschien selbst, seinen Gast zu empfangen. Es war jener ernste, ältliche Mann, den Georg in Ulm mehrere Male gesehen, dessen Bild er nicht vergessen hatte; denn die düsteren, feurigen Augen, die bleichen, aber edlen Züge, seine große Uhnlichseit mit der Geliebten, hatten sich tief in die Seele des Jünglings eingeprägt.

"Ihr seib willkommen in Lichtenstein!" sagte der alte Herr, indem er seinem Gast die Hand bot, und eine gütige Freundlichkeit den gewöhnlichen strengen Ernst seiner Züge milderte. "Was steht Ihr müßig da, Ihr Schlingel!" wandte er sich nach dieser ersten Begrüßung zu seinen Dienern. "Soll etwa der Junker sein Roß mit hinaufsühren in die Stube? Schnell, hinein mit in den Stall; das Rüstzeug traget auf die Kammer am Saal! — Verzeihet, werter Herr, daß man Euch so lange unbedient stehen ließ, aber in diese Bursche ist kein Verstand zu bringen. Wollet Ihr mir solgen?"

Er ging voran über die Zugbrücke, Georg folgte. Sein Herz pochte bei diesem Gang, voll Erwartung, voll Sehnsucht, seine Wangen röteten sich vor Liebe und vor Scham, wenn er an die lette Nacht und an die Gefühle zurückbachte, die ihn zuerst vor diese Burg geführt hatten. Sein Auge suchte an den Fenstern umber, ob es nicht die Geliebte erspähe, sein Ohr schärfte sich, um vielleicht ihre Stimme zu vernehmen, wenn auch ihr Andlick ihm jest noch verborgen war. Aber umsonst suchten seine Blicke diese Mauern zu burchbohren, umfonst fing sein scharfes Dhr jeden Laut

begierig auf, noch schien sie sich nicht zeigen zu wollen.

Sie gelangten jest an das innere Thor. Es war nach alter Urt tief, stark gebaut und mit Fallgattern, Öffnungen für siedend Dl und Wasser und allen jenen sinnreichen Berteidigungsmitteln vers seben, womit man in ben guten alten Zeiten ben stürmenden Weind, wann er sich der Brücke bemeistert haben follte, abhielt. Doch Die ungeheuern Mauern und Befestigungen, Die fich von dem Thore an rings um das Haus zogen, verdankte Lichtenstein nicht der Kunst allein, sondern auch der Natur; denn ganze Felsen waren in die Mauerlinie gezogen, und selbst der schöne, geräumige Pferdestall und die kühlen Kammern, die statt des Kellers dienten, waren in ben Relfen eingehauen. Gin bequemer, gewundener Schneckengang führte in die oberen Teile des Hauses, und auch bort waren friegerische Verteidigungen nicht vergessen; denn auf dem Vorplat, der zu den Zimmern führte, wo in andern Wohnungen häusliche Gerätschaften aufgestellt find, waren hier furchtbare Doppelhafen und Kiften mit Stüdfugeln aufgepflanzt. Das Muge bes alten Ritters ruhte mit einem gewissen Ausbrudt von Stolz auf biesem sonderbaren Hausrat, und in der That fonnten diese Geschütze damals für ein Zeichen von Wohlhabenheit und selbst Reichtum gelten, benn nicht jeder Privatmann war im ftande, feine Burg mit vier ober fechs folden Studen zu verfeben.

Von hier ging es noch einmal aufwärts in den zweiten Stock, wo ein überaus schöner Saal, ringsum mit hellen Fenstern, den Ritter von Lichtenstein und seinen Gast aufnahm. Der Hausherr gab einem Diener, ber ihnen gefolgt war, mehr burch Zeichen als

Porte, einige Befehle, Die ihn aus bem Saale entfernten.

1 Crufius beschreibt in seiner Chronif bas Schlößchen Lichtenstein, wie wir es hier nachergablen. Er fab es zu Ende bes fechzehnten Jahrbunderts, also etwa siebzig Jahre nach dem Jahre 1519. Dort findet sich auch die hieher gehörige Stelle:

"Im oberen Stockwerk ift ein überaus ichoner Saal, ringsum mit Fenftern, aus welchen man bis an den Ufperg feben fann: barin hat ber vertriebene Fürst, Alerich von Bürttemberg, öfter gewohnt, ber bes Racts vor bas Schlof fam und nur fagte: Der Mann ift ba! jo wurde er eingelassen." Wo aber wohnte er ben Tag über? Wo hielt sich ber Vertriebene auf? Die Frage lag jehr nahe.

Best ift in bie Ruinen bes alten Schloffes ein Sagerbaus erbaut, bas noch immer ben Ramen bes "Lichtenfteiner Schlöfleins" tragt und am fröhlichen Pfingfifest einer lebensfrohen Menge gum Tummelplat Dient.

## VIII.

- Und der Graf, gerührt von folches Hohen Opfers hobem Geiste Bei ber Freude füßer Regung, Kann der Freundschaft mildem Taue, Der durchs Berg ihm, ber burchs Auge Schon ihm ichleicht, nicht widersteben.

B. Cons.

Mls die beiden Männer in dem weiten Saale von Lichtenstein allein waren, trat ber Alte dicht vor Georg bin und schaute ihn an, als meffe er prufend seine Buge. Ein Strahl von Begeisterung und Freude brang aus feinen Augen, und die Melancholie feiner Stirne war verschwunden, er war heiter, fröhlich fogar, wie der Bater, ber einen Sohn empfängt, ber von langen Reifen gurud= fehrt. Endlich stahl sich eine Thräne aus seinem glänzenden Auge, aber es war eine Thräne der Freude, denn er zog den überraschten Büngling an fein Berg.

"Ich pflege nicht weich zu sein," sprach er nach dieser feierlichen Umarmung zu Georg, "aber foldhe Augenblicke überwinden bie Natur, benn fie find felten. Darf ich benn wirklich meinen alten Augen trauen? Trügen die Züge dieses Briefes nicht? Ist dieses Siegel echt, und darf ich ihm glauben? Doch — was zweifle ich! Hat nicht die Natur Cuch ihr Siegel auf die freie Stirne gedrückt? Sind die Züge nicht echt, die fie auf ben offnen Brief Gures Gefichtes geschrieben? Nein, Ihr konnet nicht täuschen - Die Sache

meines unglücklichen herren hat einen Freund gefunden?

"Wenn Ihr die Sache des vertriebenen Berzogs meinet, fo habt Ihr recht gesehen, sie hat einen warmen Unbänger gefunden. Der Ruf bezeichnete mir längst ben Herrn von Lichtenstein als einen treuen Freund des Herzogs, und ich wäre vielleicht auch ohne den Rat jenes unglücklichen Mannes, ber mich zu Guch schickte, gefommen,

Euch zu besuchen."

"Sett Guch ju mir, junger Freund," fagte ber Alte, beffen Augen immer noch mit Liebe auf dem Jünglinge zu ruben schienen; "fetet Cuch ber, und höret, was ich fage. Ich liebe es fonft nicht, wenn die Leute ihre Farbe andern, ich habe in meinem langen Leben gelernt, daß man die Überzeugung eines jeden ehren muffe, und daß ein Mann, wenn er nur sonst reine Absichten hat, nicht gerade deswegen zu verdammen sei, weil er anderer Meinung ist, als wir. Aber wenn man seine Farbe mit so uneigennützigen Ubsichten andert, wie Ihr, Georg von Sturmfeber, wenn man bem Glück ben Rücken fehrt, um sich an bas Unglück anzuschließen, ba bat die Anderung großen Wert, denn sie trägt das Gepräge einer

eblen That an ber Stirne."

Georg errötete über sich selbst, als er hörte, wie der Lichtensteiner seine uneigennützigen Absichten pries. War es benn nicht auch die schöne Tochter, was ihn zu ter Fahne bes Baters führte? Und mußte er nicht in ber Uchtung Dieses Mannes sinken, wenn über furz ober lang biefes Motiv feines übertrittes ans Licht fam? "Ihr seid zu gütig," antwortete er; "die Absichten eines Menschen liegen oft tiefer verborgen, als man auf ben ersten Augenblick glaubt; feid verfichert, bak mein Ubertritt zu Guer Sache zwar zum Teil von dem emporten Gefühl des Rechtes geleitet wurde, doch konnte es auch einen irdischeren Beweggrund geben, herr Ritter, und ich möchte nicht, daß Ihr mich fur ju gut hieltet, es wurde mir um jo weber thun, wenn Ihr nachher ungunftiger von mir urteiltet."

"Ich liebe Euch um dieser Offenheit willen nur noch mehr," entgegnete ber Berr bes Schloffes und brudte feinem Gaft bie Sand. "Doch traue ich meiner Erfahrung und meiner Renntnis ber Gefichter, und von Guch will ich fühn behaupten, daß, wenn Guch auch noch eine andere Absicht leitet als das Gefühl des Rechtes, Diefe Absicht boch feine ichlechte fein fann. Wer Schlechtes im Schilbe führt, ift feig, und wer feig ift, wagt es nicht, ben Truchfeß, den Bergog von Baiern und den schwäbischen Bund vor den Ropf

zu stoßen und so aufzutreten, wie Ihr aufgetreten seid."
"Was wisset Ihr von mir?" rief Georg mit freudigem Erstaunen. "Sabt Ihr benn je von mir gehört vor biefem Augenblid?"

Der Diener, welcher bei diesen Worten die Thur öffnete, unterbrach die Antwort des alten Berrn; er fette Wildbret und volle Becher vor Georg bin und schickte fich an, den Gast zu bedienen. Doch ein Winf feines Berrn entfernte ihn aufs neue. "Berschmähet diesen Morgenimbiß nicht," sagte er zu dem jungen Mann; "ben ersten Becher soll zwar die Hausfrau fredenzen, wie es die angenehme Sitte beischt; aber die meinige ist schon lange

tot, und meine einzige Tochter, Marie, die an ihrer Stelle das Hauswesen versieht, ist ins Dorf hinabgegangen, um am hohen Feste eine Predigt zu hören und die Messe. Run, Ihr fraget mich, ob ich noch nie von Euch gehört hatte? Ihr seid ja jest unser, daher darf ich Euch wohl sagen, was man sonst verschweigt. Ich war zur Zeit, als Ihr in Ulm einrücktet, in jener Stadt, um meine Tochter abzuholen, die sich dort aushielt, hauptsächlich aber, um manches zu ersahren, was für den Herzog zu wissen wichtig war; Gold öffnet alle Pforten," seste er lächelnd hinzu, "auch die des hohen Rates, und so hörte ich täglich, was die Bundesobersten beschlossen. Als der Krieg erklärt wurde, war ich genötigt, abzureisen; ich hielt aber treue Männer in jener Stadt, die mir auch das Geheimste berichteten, was vorging."

"War nicht einer davon der Pfeifer von Hardt," fragte Georg,

"ben ich bei bem Geächteten traf?"

"Und der Euch über die Allp führte? Ja wohl! Diese brachten immer Kundschaft. So erfuhr ich denn auch, daß man beschloß, einen Späher hinter den Rücken des Herzogs zu schicken, etwa in die Gegend von Tübingen, um dem Bunde sogleich Nachricht von unseren Schritten zu erteilen. Ich ersuhr auch, daß die Wahl auf Euch gefallen sei. Nun muß ich Euch redlich gestehen, Ihr und Euer Name war mir ziemlich gleichgültig, nur bedauerte ich Euch, als ich hörte, daß Ihr noch ein solch junges Blut seiet; denn sobald Ihr über die Alp kamet als Kundschafter, wäret Ihr ohne Gnade und Barmherzigkeit totgeschlagen oder unter die Erde gesett worden, wo keine Sonne und kein Mond hinschint. Um so überzaschen, wo keine Sonne und kein Mond hinschint, wie Ihr es ausgeschlagen, und wie tapfer Ihr vor jenen Herren gesprochen. Auch daß Ihr absactet und auf vierzehn Tage Ursehde schwören mußtet, ersuhr ich. Und wie freut es mich, daß Ihr nun gar unser Freund geworden seid!"

Die Wangen des jungen Mannes glühten, sein Auge strahlte vor Freude; brach ja doch dieser Augenblick alle Schranken, welche die Verhältnisse zwischen ihm und Marie gezogen hatten. Sein langer Bunsch, dessen Ersüllung oft so weit in die Ferne hinausgerückt schien, war in Erfüllung gegangen; er hatte undewußt Mariens Vater für sich gewonnen. "Ja, ich habe ihnen abgesagt," antwortete Georg, "weil ich ihr Wesen nicht mehr leiden mochte; ich din Eurer Freund geworden; doch wäre es möglich, ich hätte mich nicht so bald zu Eurer Sache bekannt; aber als ich unten in der Höhle neben jenem geächteten Mann saß, als ich bedachte, wie man mit den Sdeln und selbst mit dem Herrn des Landes umgehe, wie seine

gewaltigen Neben so mächtig an meiner Brust anklopsten, da war es mir auf einmal hell und klar, hieher musse ich stehen, hier musse ich streiten. Und glaubt Ihr, es werde bald etwas zu thun geben? Denn ich bin nicht zu Euch herüber geritten, um die

Hände in den Schoß zu legen!"

"Das konnte ich mir denken," sagte der Nitter lächelnd; "vor vierzig Jahren hatte ich auch so rasches Blut, und es ließ mich nicht lange auf einem Fleck. Wie die Sachen stehen, wißt Ihr; man kann sagen, eher schlimm als gut. Sie haben das Unterland, sie haben den ganzen Strick von Urach herauf. Auf eines kommt alles an: hält Tübingen seit, so siegen wir."

"Die Ehre von vierzig Nittern birgt dafür," rief Georg mit Unmut; "das Schloß ist stark, ich habe kein stärkeres gesehen, Besatzung ist hinlänglich da, und vierzig Männer von Adel werden sich so leicht nicht ergeben. Es kann nicht sein, es darf nicht sein. Haben sie nicht des Herzogs Kinder bei sich und den Schat des

Saufes? Sie muffen fich halten."

"Wohl, wenn sie alle bächten wie Ihr. Es kommt gar viel auf Tübingen an. Wenn der Herzog Entsat bringen kann, so hat er an Tübingen einen festen Punkt, von wo aus er sein Land wieder erobern kann; es sind große Kriegsvorräte, es ist ein großer Teil des Adels dort; so lange sie zu seiner Partei halten, ist Württemberg nur dem Boden nach gewonnen, dem Geiste nach ist es noch des Herzogs; aber ich fürchte, ich fürchte!"

"Die? Unmöglich können sich die vierzig ergeben!"

"Ihr habt noch wenig erfahren in der Welt," erwiderte der Alte; "Ihr wißt nicht, welche Locungen und Schlingen manchen ehrlichen Mann straucheln machen können; und es ist mancher in der Burg, dem der Herzog zu viel getraut hat. Er merkt auch wohl, daß es nicht ganz lauter und rein hergeht, denn er schickte den Nitter Max Stumpf von Schweinsberg an sie mit einem beweglichen Schreiben, das Schloß nicht zu übergeben, sondern ihm Gelegenheit zu machen, in dasselbe zu kommen, weil er dort zu sterben bereit sei, wenn es Gott über ihn verhänge."

"Der arme Herr!" rief Georg bewegt. "Aber ich kann nicht glauben, daß der Landesadel so schändlich freveln könnte; sie

<sup>1</sup> Er schiefte einen tapfern Ritter, May Stumpf von Schweinsberg, an sie mit einem beweglichen Schreiben, das Schloß nicht zu übergeben, sondern, wo sie solches auch thun wollten, ihm wieder Gelegenheit zu machen, in dasselbe zu kommen, weil er in selbigem zu sterben bereit sei, wenn es Gott über ihn verhänge. Sattler, Geschichte d. Herz. v. Württemberg II. 15.

werden ihn einlassen in die Burg, er wird ihren Mut aufs neue beseelen, er wird Ausfälle machen, er wird sie schlagen, die Belagerer, trot Bahern und Frondsberg; wir werden uns an ihn anschließen, wir werden serben burch bas Land ziehen und biese Bündler versagen."

"Max Stumpf ist noch nicht zurück," sagte ber Ritter von Lichtenstein mit besorgter Miene; "auch haben sie seit gestern bas Schießen eingestellt. Sonst hörte man jeden Stückschuß hier auf dem Lichtenstein, aber seit gestern ist es still wie im Grabe."

"Bielleicht schweigt bas Geschüt wegen bes Festes; gebt acht, sie werben morgen ober am Ditermontag wieder bonnern laffen,

baß es durch Gure Felsen hallt."

"Was da!" entgegnete jener. "Wegen des Festes? Seinem Herzog treu zu dienen, ist auch ein frommer Dienst, und es wäre den Heiligen im Himmel vielleicht lieber, sie hörten den Donner der Feldschlangen von Tübingens Mällen, als daß sie die Ritter müßig sehen. Müßiggang ist aller Laster Unfang! Uber wenn nur der Stumpf in das Schloß kommt, der wird sie aufrütteln aus ihrem Schlummer."

"Der Herzog hat den Ritter von Schweinsberg nach Tübingen geschickt, sagt Ihr? Der Herzog will ins Schloß, weil die Besatzung seit einigen Tagen zu wanken scheint? Da kann also Ulerich nicht bis Mömpelgard entslohen sein, wie die Leute sagen; da ist er vielleicht in der Nähe? D daß ich ihn sehen könnte, daß ich mich

mit ihm nach Tübingen schleichen könnte!"

Ein sonderbares Lächeln zog flüchtig über die ernsten Züge des Alten. "Ihr werdet ihn sehen, wenn es Zeit ist," sagte er. "Ihr werdet ihm angenehm sein, denn er liebt Euch schon sett. Und ist das Glück gut, so sollt Ihr auch mit ihm nach Tübingen kommen, Ihr habt mein Wort drauf. — Doch jetzt muß ich Euch bitten, Euch ein Stünden allein zu gedulden. Mich ruft ein Geschäft, das aber bald abgethan sein wird. Nehmt Euch meinen Wein zum Gesellschafter, schauet Euch um in meinem Haus; ich würde Euch einladen, auf die Jagd auszureiten, wenn ein solches Bergnügen zum Karfreitag paßte."

Der alte Berr brückte feinem Gast noch einmal bie hand und verließ bas Zimmer. Balb nachher sah ihn Georg aus bem Schlosse

dem Walde zureiten.

- Als sich der junge Mann allein gelassen sah, fing er an, seinen Anzug ein wenig zu besorgen, der durch den Ritt in der Nacht, durch seinen Ausenthalt in der Höhle etwas außer Ordnung gesommen war. Wer je unter solchen Umständen in die Nähe der

Geliebten kam, wird es ihm nicht übel nehmen, wenn er vor einem kleinen Spiegel von poliertem Metall, den er in diesem Gemach vorsand, und der wohl zu Mariens Gerätschaften gehören mochte, Bart und Haare ordnete, das Wams ein wenig reinigte und jede Spur von Unordnung aus seinem Anzug zu verbannen suchte. Er erging sich dann in dem großen Zimmer und suchte unter den vielen Fenstern eines auf, von welchem er auf den Felsenweg binabschauen konnte, den Marie von der Kirche im Thal herauf-

fommen mußte.

Es waren fröhliche Gedanken, die fich in bunter Menge an feiner Seele porüber brangten, schnell und flüchtig wie ein Bug heller Wölfchen, die am blauen Gewölbe des Himmels dahinaleiten. Dies war die Burg, die er feit mehr als einem Jahre im Wachen geträumt, in Träumen flar gefeben hatte, dies die Berge, die Felfen, von benen fie ihm fo oft erzählte, dies die Gemächer ihrer Kindheit! Es hat etwas Anziehendes, in den Zimmern zu verweilen, wo die Geliebte groß geworden ift. Man träumt fich um Jahre gurud, man sieht sie als fleines Mädchen in diesen Kammern, in diesen Bangen fich umtreiben; man geht um einige Sabre vorwarts, man sieht sie noch flein, aber verständig, der Mutter jene fleinen Künste ber Haushaltung abspähen, die sie viele Jahre nachher als Hausfrau nötig hat. Doch in dem fleinen Röpfchen gestaltet fich schon jest ein eigenes Hauswefen. Es ift vielleicht jene Ede, bachte Georg lächelnd, wo sie in findischer Geschäftigkeit, was sie von den Brofamen ber Ruche erbeutete, ju Speisen von eigener Erfindung bereitete, wo sie das hölzerne Wesen, das ein Knecht funftreich schnitzelte, und die Umme mit einigen bunten Jegen behängt hatte, für ein wackeres Rind hielt und es mit wichtiger Miene zu füttern aebachte.

Und dann jene anmutsvolle Stufe zwischen Kind und Jungfrau! Wo ist wohl das stille Plätzchen, wo das fünfzehnsährige Fräulein, wenn sie in Garten und Feld nach Kinderweise getobt hatte, sich ernst und seierlich hinsetzte, die Kunkel zur Hand nahm und goldene Fäden zog, während ihr der Later von der Mutter und von den Tagen seiner Jugend erzählte, oder durch weise Lehren und gewichtige

Sprüche ben Geist ber Jungfrau zu erheben suchte?

Bo ist das Lieblingsfenster, wohin sie sich, immer höher und schöner heranwachsend, gerne setzte und mit unbewußter dunkler Sehnsucht in die Ferne sah, über das Leben und ihre eigene Zukunft nachsann und sich in freundliche Träume versenkte?

Es war ihm so heimisch, so wohl in diesem Hause, es war ihr Geift, ber bier waltete, ber ihn umschwebte, ben er, ob sie auch

fern war, freundlich begrüßte. Dieses Gärtchen, auf einem schmalen Raum am Felsen, hatte sie besorgt und gepflegt, diese Blumen, die in einem Topf auf dem Tische standen, hatte sie vielleicht heute schon gepflückt. Er ging hin, diese Zeichen ihres freundlichen

Sinnes zu begrüßen.

Er bengte sich herab über die Blumen, er führte die duftenden Beilchen zum Mund. In diesem Augenblicke glaubte er ein Geräusch vor der Thür zu vernehmen. Er sah sich um — sie war es, es war Marie, die staunend und regungslos, als traute sie ihren Augen nicht, an der Thür stand. Er flog zu ihr hin, er zog sie in seine Arme, und seine Lippen erst schienen sie zu überzeugen, daß es nicht der Geist des Geliebten sei, der ihr hier erscheine. Wie viel hatten sie sich zu fragen, bei weitem mehr, als sie nur antworten konnten! Es gab Augenblicke, wo sie, wie aus einem Traum erwacht, sich ansahen, sich überzeugen mußten, ob sie denn wirklich sich wieder haben.

"Wie viel habe ich um dich gelitten," sagte Marie, und ihre Wangen straften sie nicht Lügen; "wie schwer wurde mir das Herz, als ich aus Ulm scheiden mußte! Zwar hattest du mir gelobt, vom Bunde abzulassen, aber hatte ich denn Hoffnung, dich so bald wieder zu sehen? — Und dann, wie mir Hans die Nachricht brachte, daß du mit ihm nach Lichtenstein kommen wolltest, aber übersallen, verwundet worden seiest. Das Herz wollte mir bald brechen, und doch konnte ich nicht zu dir, konnte dich nicht pslegen!"

Die beschämt war Georg, wenn er an seine thörichte Eisersucht zurückdachte, wie fühlte er sich so klein und schwach Mariens zarter Liebe gegenüber. Er suchte sein Erröten zu verbergen, er erzählte, oft unterbrochen von ihren Fragen, wie sich alles so gefügt habe, wie er dem Bunde abgesagt, wie er übersallen worden, wie er der Pflege der Pfeisersfrau sich entzogen habe, um nach Lichtenstein zu reisen.

Georg war zu ehrlich, als daß ihn Mariens Fragen nicht hin und wieder in Berlegenheit gesetht hätten. Besonders als sie mit Berwunderung fragte, warum er denn so tief in der Nacht erst nach Lichtenstein aufgebrochen sei, wußte er sich nicht zu raten. Die schönen, klaren Augen der Geliebten ruhten so fragend, so durchdringend auf ihm, daß er um keinen Preis eine Unwahrheit zu sagen vermocht hätte.

"Ich will es nur gestehen," sagte er mit niedergeschlagenen Augen, "die Wirtin in Pfullingen hat mich bethört. Sie sagte mir etwas von dir, was ich nicht mit Gleichmut hören konnte."

"Die Wirtin? Von mir?" rief Marie lächelnd. "Nun, was war benn dies, daß es dich noch in der Nacht die Berge herauf trieb?"
"Laß es doch! Ich weiß ja, daß ich ein Thor war. Der geächtete Ritter hat mich ja schon längst überzeugt, daß ich völlig unrecht hatte."

"Nein, nein," entgegnete fie bittend, "fo entgehst du mir nicht. Was wußte die Schwäßerin wieder von mir? Gestehe nur gleich —"

"Nun, lache mich nur recht aus. Sie erzählte, du habest einen Liebsten und lassest ihn, wenn der Bater schlafe, alle Nacht in die Burg."

Marie errötete, Unwille und die Lust, über diese Thorheit zu lachen, kämpsten in ihren schönen Zügen. "Nun, ich hoffe," sagte sie, "du hast ihr darauf geantwortet, wie es sich gehört, und aus Unmut über eine solche Verleumdung ihr Haus verlassen? Dachtest vielleicht, du könntest unser Schloß noch erreichen und hier übernachten?"

"Ehrlich gestanden, das dachte ich nicht. Siehe, ich war noch halb frank, ich glaubte ihr auch anfangs gewiß nicht; aber deine Umme, die alte Frau Rosel, wurde angeführt, sie hatte es der Wirtin gesagt, sie hatte mich selbst mit ins Spiel gebracht und bedauert, daß ich um meine Liebe betrogen sei, da — o sieh nicht weg, Marie, werde mir nicht böse! — ich schwang mich aus Pserd und ritt vors Schloß herauf, um ein Wort mit dem zu sprechen, der es wage, Marien zu lieben."

"Das fonntest du glauben?" rief Marie, und Thränen stürzten aus ihren Augen. "Daß Frau Rosel solche Sachen aussagt, ist unrecht, aber sie ist ein altes Weib, flatscht gerne; daß die Frau Wirtin solche Sachen nachsagt, nehme ich ihr nicht übel, denn sie weiß nichts Bessers zu thun; aber du, du, Georg, konntest nur einen Augenblick so arge Lügen glauben? Du wolltest dich überzeugen, daß —" von neuem strömten ihre Thränen, und das Gesühl bitterer Kränkung erstickte ihre Stimme.

Georg zürnte sich selbst, daß er so thöricht hatte sein können, aber er fühlte auch, daß, wenn er ein großes Unrecht an der Geliebten begangen hatte, es nur die Liebe war, die ihn verleitete. "Berzeihe mir nur diesmal," bat er; "sieh, wenn ich dich nicht so lieb gehabt hätte, ich hätte gewiß nicht geglaubt! aber wenn du wüßtest, was

Cifersucht ift!"

"Wer recht liebt, kann gar nicht eifersüchtig sein," sagte Marie unmutig; "aber schon in Ulm hast du etwas der Urt gesagt, und schon damals hat es mich recht tief betrübt. Uber du kennst mich

gar nicht; wenn du mich recht gefannt hättest, wenn du mich geliebt hättest, wie ich dich, wärest du nicht auf solche Gedanken gekommen."

"Nein! ungerecht mußt bu boch nicht werben," rief Georg und faßte ihre Hand. "Wie kannst bu mir vorwerfen, daß ich dich nicht liebe, wie du mich? Hätte es denn nicht möglich sein können, daß ein Würdigerer als ich erschienen, daß der arme Georg durch irgend einen bösen Zauberer aus deinem Herzen verdrängt worden

ware? Es ist ja boch alles möglich auf ber Erbe!"

"Möglich?" unterbrach ihn Marie, und jener Stolz, den Georg oft mit Lächeln an der Tochter des Ritters von Lichtenstein betrachtet hatte, schien sie allein zu beseelen. "Möglich? Wenn Ihr nur einen Augenblick so Arges von mir für möglich halten konntet, ich wiederhole es, Herr von Sturmseder! so habt Ihr mich nie geliebt. Ein Mann muß sich nicht wie ein Rohr hin und her bewegen lassen, er muß fest stehen auf seiner Meinung, und wenn er liebt, so muß er auch glauben."

"Diesen Borwurf habe ich von dir am wenigsten verdient," sagte der junge Mann, indem er unmutig aufsprang; "wohl bin ich ein Rohr, das vom Winde hin und her bewegt wird, und mancher

wird mich barum verachten -"

"Es fonnte fein," flufterte fie, boch nicht fo leife, bag es fein

Dhr nicht erreichte und seinen Unmut zum Zorn anblies.

"Auch du willst mich also darum verachten, und doch bist du es, was mich hin und her bewegt! Ich habe dich auf bündischer Seite gesucht, ich war selig, als ich dich dort sand. Du batest mich, davon abzulassen, ich ging. Ich that noch mehr. Ich sam zu euch herüber; es kostete mich beinahe das Leben, und doch ließ ich mich, nicht abschrecken. Ich ergriff Württembergs Partei, ich kam zu beinem Bater, er nahm mich wie einen Sohn auf und freute sich, daß ich sein Freund geworden, — aber seine Tochter schilt mich ein Rohr, das vom Winde hin und her bewegt wird! Über noch einmal will ich mich — zum letzten Mal — von dir bewegen lassen: ich will fort, weil du meine Liebe so vergiltst, noch in dieser Stunde will ich fort!"

Er gurtete unter ben letten Worten fein Schwert um, ergriff

sein Barett und wandte sich zur Thur.

"Georg!" rief Marie mit den süßesten Tönen der Liebe, indem sie aufsprang und seine Hand faßte. Ihr Stolz, ihr Zorn, jede Wolfe des Unmuts war verschwunden, selbst die Thränen hemmten ihren Lauf, und nur bittende Liebe bliefte aus ihrem Luge. "Um Gotteswillen, Georg! ich meinte es nicht so böse; bleibe bei mir, ich will alles vergessen, ich schäme mich, daß ich so unwillig werden konnte."

Lichtenstein. 13

Aber der Zorn des jungen Mannes war nicht so schnell zu befänftigen; er sah weg, um nicht durch ihre Blide, durch ihr bittendes Lächeln gewonnen zu werden; denh sein Entschluß stand sest, das Schloß zu verlassen. "Nein!" rief er, "du sollst das Rohr nicht mehr zurückwenden. Aber deinem Bater kannst du sagen, wie du seinen Sast aus seinem Haus vertrieben hast." Die runden Fensterscheiben zitterten vor seiner Stimme, sein Auge blickte wild umher, er entriß seine Hand der Geliebten, gefolgt von ihr schritt er fort, er riß die Thür auf, um auf ewig zu sliehen, als ihn auf der Schwelle eine Erscheinung fesselte, die wir im nächsten Kapitel näher beschreiben werden.

## IX.

Herrengunit, Uprilenwetter, Frauenlieb' und Rosenblätter, Würfel, Karten, Federspiel, Verfehren sich oft, wer's glauben will. Altes Sprichwort.

Nachdem Georg die Thur öffnete, richtete fich aus einer fehr gebückten Stellung die hagere knöcherne Gestalt der Frau Rofel auf. Es war dies eine jener alten Dienerinnen, die, wenn fie von früher Jugend an in einer Familie bleiben, sich einbürgern, in die Familie verwachsen und gleichsam ein notwendiger Zweig davon werden. Sie hatte ihre Nüplichkeit besonders nach dem Tode ber Frau von Lichtenstein erprobt, wo sie Marie mit großer Sorgfalt pflegte und aufzog. Sie war jo von einer Bofe zur Kindsfrau, bon der Kindefrau zur Haushälterin, von diesem Bosten zu Mariens Oberhofmeisterin und Vertrauten avanciert. Sie hatte aber wie ein kluger Feldherr sich den Rücken gesichert, sie hatte jene Vosten. aus benen sie in die höheren Stellen vorgerückt war, nicht wieder befeten laffen, fondern verwaltete fie alle zusammen, wie fie behauptete, mit großer Gewissenhaftigfeit, und weil es doch sonft niemand verstehe. Sie hatte burch diesen Kunftgriff und burch ihre lange Dienstzeit die Zügel ber häuslichen Regierung an sich gebracht, bas Gefinde ging und fam nach ihrem Blid, und fie gab ju berfteben, daß sie beim Herrn alles gelte, obgleich feine ganze Gnade nur darin bestand, daß er sie nicht in Gegenwart der übrigen auszankte.

Mit bem Fräulein lebte sie in neueren Zeiten nicht mehr im besten Verhältnis. Sie hatte in den Tagen der Kindheit und ersten Jugend ihr ganzes Vertrauen beseisen. Noch in Tübingen war sie wenigstens halb ins Geheimnis ihrer Liebe gezogen, und Frau Rosel nahm wirklich so thätigen Anteil an allem, was ihr Kräulein betraf, daß sie gesagt hätte: "Wir lieben den Herrn von

Sturmfeber aufs gartlichfte, ober -- uns will bas Berg beinahe brechen, weil wir icheiben muffen."

Diesem Vertrauen machten aber zwei Dinge ein Ende. Das Fräulein bemerkte, daß Frau Rosel zu gerne schwatze, sie war ihr auf der Spur, daß sie sogar von ihrem Verhältnis zu Georg geplaudert habe. Sie war daher von jetzt an kälter gegen die Alte, und Frau Rosel merkte im Augenblicke, warum dies geschehe. Als aber bald darauf die Reise nach Ulm angetreten wurde, als Frau Rosel, obgleich sie sich einen neuen Rock von Fries und eine köstliche Haube von Brokat hiezu versertigt hatte, auf höheren Befehl in Lichtenstein bleiben mußte, da wurde die Kluft noch weiter; denn die Alte glaubte, das Fräulein habe es beim Vater bahin gebracht, daß sie nicht nach Ulm mitreisen dürse.

Das Vertrauen wurde nicht hergestellt, als Marie von Um zurückehrte. Frau Rosel zwar, die lieber mit der Herrschaft, als mit dem Gesinde lebte, suchte einigemal Erkundigungen über Herrn Georg einzuziehen und so das alte Verhältnis wieder anzustächtig, als daß sie etwas gesagt hätte. Als daher der geächtete Ritter nächtlicher Weile ins Schloß kam, als das Fräulein so geheimnisvoll Speisen für ihn bereitete und, wie Frau Rosel glaubte, mit ihm allein war, als sie auch hier nicht mehr ins Geheimnis gezogen wurde, da schüttete sie ihr Herz gegen die Frau Wirtin in Pfullingen aus, und es war Georg nicht so ganz zu verdenken, daß er jenen Worten traute, kannte er ja doch Frau Rosel nur als Vertraute ihres Fräuleins, wußte er ja doch nicht, wie dieses Verbältnis indessen so anders sich gestaltet habe.

Frau Rosel war im Sonntagsstaat mit ihrer Dame diesen morgen in die Kirche gewallsahrtet. Sie hatte ihre Sünden, worunter Neugierde ziemlich weit obenan stand, dem Priester gebeichtet, auch Absolution dafür erhalten und war mit so viel leichterem Herzen und Gewissen auf den Lichtenstein zurückgekehrt, als sie vorher schwer und unter der Last der Sünden seufzend, hinabgestiegen war. Die salbungsvollen Worte des Paters mochten aber doch nicht so tief gedrungen sein, um ihre Sünden mit der Wurzel auszurotten, denn als sie in ihr Kämmerlein hinaufstieg, um Rosenkranz und Sonntagsschmuck abzulegen, hörte sie ihr Fräulein und eine tiefe Männerstumme heftig mit einander sprechen; es wollte ihr sogar bedünken, ihr Fräulein weine.

"Sollte er wohl bei Tage hier sein, weil ber Alte ausgeritten?" bachte sie. Die natürliche Menschenliebe und ein zartes Mitaefühl zog ihr Auge und Ohr ans Schlüffelloch, und sie vernahm in abgebrochenen Worten den Streit, dessen Zeugen auch wir gewesen sind.

Der junge Mann hatte die Thur so rasch geöffnet, daß sie nicht mehr Zeit gehabt hatte, sich zu entsernen, sondern kaum noch aus ihrer gebückten Stellung am Schlüsselloch auftauchen konnte. Doch sie wußte sich zu helsen in solchen mißlichen Fällen; sie ließ Georg nicht vorbei, ließ beide nicht zu Wort kommen, sie ergriff die Hände bes jungen Mannes und überströmte ihn mit einem Schwall von Worten:

"Ei, du meine Güte! hätt' ich geglaubt, daß meine alten Augen den Junker von Sturmseder noch schauen würden! Und ich mein', Ihr seid noch schöner worden und größer, seit ich Euch nimmer sah! Hätt' ich das gewußt! Steh' da, wie ein Stock an der Thür, denke, ei! wer spricht jetzt mit dem gnädigen Fräulein? Der Herr ist's nicht; von den Knechten ist's auch keiner! Ei, was man nicht erlebt! Jetzt ist's der Junker Georg, der da drin

spricht!"

Georg hatte sich während dieser Rede der Frau Rosel vergeblich von ihr loszumachen gesucht. Er fühlte, daß es sich nicht gezieme, vor ihr zu zeigen, daß er auf Marien zurne, und doch glaubte er, feinen Augenglick mehr bleiben zu können. Er rang endlich eine Hand aus ber knöchernen Faust ber Alten, aber indem er sie frei fühlte, hatte sie auch schon Marie ergriffen, hatte sie, ohne auf Frau Rofels höhnisches Lächeln ju achten, an ihr Berg gebruckt. Er war bei dieser Bewegung einem ihrer Blide begegnet, die ihn auf ewig zu bannen schienen. Jest aber erwachte in ihm ein neuer Kampf, eine neue Verlegenheit. Er fühlte seinen Unmut schwinden, er fühlte, daß es Marie nicht so bos mit ihm gemeint habe. — Wie sollte er aber jett mit Ehren zurückfehren? Wie follte er so ganz ungefrankt scheinen? Ware er mit Marien allein gewesen, so war es vielleicht noch eher möglich, aber vor diesem Zeugen, vor der wohlbekannten Frau Rosel umkehren, sich durch einen Händedruck, durch einen Blick erweichen laffen und gefangen geben? Er schämte sich vor diesem Weibe, weil er sich vor sich selbst schämte, und wir haben gebort, daß diefes Gefühl der Scham, die Ungewißheit, wie man, ohne zu erröten, zurüdkehren tonne, icon oft aus einer furgen Trennung in Unmut eine dauernde gemacht und die schönsten Berhältnisse gebrochen habe.

Frau Rosel hatte sich einige Augenblicke an der Angst, an dem Gram ihres Fräuleins geweidet, bann aber siegte die ihr angeborene Gutmütigkeit über die kleine Schadenfreude, die in ihr aufgestiegen war. Sie saßte die Hand des Junkers sester: "Ihr werdet uns

doch nicht schon wieder verlassen wollen, nachdem Ihr kaum ein Stündchen auf dem Lichtenstein verweilt habt? Che Ihr etwas zu Mittag gegessen, läßt Euch die alte Rosel gar nicht weiter, das ist gegen alle Sitte des Schlosses. Und den Herrn habt Ihr wahrsicheinlich auch noch nicht begrüßt?"

Es war ichon ein großer Gewinn für Mariens Sache, daß Georg sprach: "Ich habe ihn schon gesprochen; bort steben noch die Becher,

die wir zusammen leerten."

"Run?" fuhr die Alte fort, "da werdet Ihr wohl noch nicht von ihm Abschied genommen haben?"

"Nein, ich follte ihn im Schloß erwarten."

"Ei, wer wird denn gehen wollen?" sagte sie und drängte ihn sanft in das Zimmer zurück. "Das wär' mir eine schöne Sitte. Der Herr könnte ja Wunder meinen, was für einen sonderbaren Gast er beherbergte. Wer bei Tag kommt," setzte sie mit einem stechenden Blick auf das Fräulein hinzu, "wer beim hellen Tag kommt, hat ein gut Gewissen und darf sich nicht wegschleichen, wie der Dieb in der Nacht."

Marie errötete und drückte die Hand des Jünglings, und uns willkürlich mußte dieser lächeln, wenn er an den Irrtum der Alten dachte und die strafenden Blicke sah, die sie auf Marien warf.

"Ja, ja, wie ich sagte," fuhr Frau Rosel fort, "braucht Such nicht wegzustehlen, wie der Dieb in der Nacht. Wäre vielleicht besser gewesen, Ihr wäret schon früher gekommen. Im Sprichwort heißt es: Sieh für dich, irren ist mißlich, und wer will haben Ruh', bleib' bei seiner Kuh! Aber ich will nichts gesagt haben."

"Nun ja," fagte Marie, "du siehst, er bleibt da; was willft du nur mit beinen Reben und Sprüchlein? Du weißt felbst, sie passen

nicht immer."

"So? Aber bisweilen treffen sie doch einen, dem es nicht lieb ist. Aber Reu' und guter Rat ist unnütz nach geschehner That. Ich weiß schon, Undank ist der Welt Lohn, ich kann ja schweigen. Wer will haben gute Ruh', der seh' und hör' und schweig' dazu."

"Nun, so schweige immerhin," entgegnete das Fräulein etwas gereizt; "übrigens wirst du wohl thun, wenn du den Vater nicht geradezu merken läßt, daß du Herrn von Sturmfeder schon kennst. Es wäre möglich, er könnte glauben, er sei wegen uns nach Lichtensitein gekommen."

Frau Rosel kämpste zwischen guter und böser Laune. Es that ihr wohl, daß man sie brauche, daß man Stillschweigen von ihr erbitten müsse; auf der andern Seite war sie noch unwillig darüber,

daß das Fräulein seit neuerer Zeit so wenig Vertrauen in sie gesetht habe. Sie murmelte daher nur einige unverständliche Worte vor sich hin, indem sie die Stühle wieder an die Wände stellte, die Becher von dem Tische nahm und die Flecken abwischte, die Wein auf der Schieserplatte, womit der Tisch eingelegt war, zurüczgelassen hatte. Marie gab Georg, der sich an ein Fenster gestellt hatte und noch nicht völlig mit sich und der Geliebten ausgesöhnt schien, einen Wink, den er nicht unbeachtet ließ. Ihm selbst war viel daran gelegen, daß Mariens Vater noch nichts um ihre Liebe wußte; er fürchtete, zener möchte es als einziges Motiv seines Übertritts zu Württemberg ansehen, er möchte ihn darum weniger günstig beurteilen, als er bisher gethan. Dies erwägend, näherte sich Georg der alten Frau Rosel. Er klopste ihr traulich auf die Schultern, und ihre Züge hellten sich zusehends auf. "Man mußgestehen," sagte er freundlich, "Frau Rosalie hat eine schöne Hauber der dies Band paßt doch wahrlich nicht dazu, es ist alt und verschossen."

"Ei was!" sagte die Alte etwas ärgerlich, denn sie hatte sich wohl auf eine freundlichere Rede gefaßt gemacht; "was kümmert Euch meine Haube, ein jeder fege vor seiner Thür. Sieh auf dich und auf die Deinen, darnach schilt mich und die Meinen. Ich bin ein armes Weib und kann nicht Staat machen wie eine Reichsgräfin. Wenn alle Leute wären gleich, und wären alle sämtlich reich, und wären all' zu Tisch gesessen, wer wollt' auftragen Trinken und

Effen ?"

"Nun, so hab' ich's nicht gemeint," sagte Georg besänftigend, indem er eine Silbermunze aus seinem Beutelein zog. "Aber mir zu Gefallen ändert Frau Rosalie schon ihr Band; und daß meine Forderung nicht gar zu unbillig klingt, wird sie diesen Dickthaler

nicht verschmähen!"

Wer hat nicht an einem Oftobertag trot Sturm und Wolken die Sonne durchdringen und Gewölf und Nebel verjagen sehen? So ging es auch am Horizont der Frau Nosel freundlich auf. Die artige Weise des Junkers, ihr Lieblingsname Rosalie, der ihr viel wohltonender dünkte, als das verdorbene Rosel, und endlich der Dickthaler mit dem Krauskopf des Herzogs und dem Wappen von Teck — wie konnte sie so vielen Reizen widerstehen? "Ihr seid doch der alte freundliche Junker!" sagte sie, indem sie, sich tief verneigend, den Thaler in die ungeheure lederne Tasche an ihrer Seite gleiten ließ und den Saum von Georgs Mantel zum Munde sührte, "Gerade so wußtet Ihr es in Tübingen zu machen. Stand ich am Jörgenbrunnen, ging ich von der Burgsteig hinab auf den

Markt, richtig rief es hinter mir: "Guten Morgen, Frau Rosalie! und wie geht es bem Fräulein?" Und wie oft und reich habt Ihr mich bort beschenkt; wenigstens zwei Dritteile von dem Rock, ben ich hier trag', verdank' ich Eurer Gnade!"

"Lagt bas, gute Frau," unterbrach fie Georg. "Und was ben

Berrn betrifft, jo wirft bu -"

"Was meint Ihr!" erwiderte sie, indem sie die Augen halb zudrückte. "Habe Euch in meinem Leben nicht gesehen. Nein, da könnt Ihr Euch drauf verlassen. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß, und was mich nicht brennt, das blase ich nicht!"

Gie verließ bei biefen Worten bas Zimmer und ftieg in ben erften Stock hinab, um bort in ber Ruche ihr Regiment zu halten.

Dankbar und freudig zog sie den Thaler aus der Ledertasche und besah ihn hin und her; sie pries dei sich die Freigebigkeit des wackern Junkers und bedauerte ihn im stillen, daß seine Liebe so schlecht vergolten werde, denn daß es ihr Fräulein mit einem andern habe, war ihr ausgemachte Sache. Vor der Küche stand sie gedankenvoll still. Sie war im Zweisel mit sich, ob sie der Sache ihren Lauf lassen solle, oder ob es nicht besser wäre, dem Junker einige Winke über den nächtlichen Besucher zu geben. "Doch, kommt Zeit, kommt Rat, vielleicht sieht er es selbst und braucht mich nicht dazu. Überdies — ein Rater in zweier Feinden mitten, kann es leicht mit beiden verschütten; man kann warten und zusehen, denn Sitz' im Rat, Eil' in der That, gebären nichts als Schad. Wer will haben gute Ruh', der seh und hör' und — schweig dazu!"

Solchen Rat pflog mit sich selbst Frau Rosel vor der Rüche; die Liebenden aber, denen diese Beratung galt, hatten sich nach ihrem Ubzug bald wieder gefunden. Georg vermochte nicht den bittenden Blicken Mariens zu widerstehen, und als sie mit den süßesten Tönen der Liebe ihn fragte, ob er ihr wieder gut sei, da vermochte er nicht nein zu sagen, und der Friede war, was selten der Fall ist, in kürzerer Zeit wieder geschlossen, als die Fehde

begonnen hatte.

Mit hohem Interesse hörte Marie auf Georgs fernere Erzählung, und es gehörte ber feste Glaube des junges Mannes an die Geliebte und sein Vertrauen in das Wort des Geächteten dazu, um nicht von neuem außer Fassung zu kommen. Denn als er beschrieb, wie er auf den Ritter getrossen und sich mit ihm geschlagen habe, da errötete sie; sie richtete sich stolzer auf und drückte die Hand des Geliebten, sie gestand ihm, daß er einen wichtigen Kampf bestanden habe, denn jener Mann sei ein tapferer Kämpe. Und als er ere

zählte, wie sie hinabgestiegen in die Nebelhöhle, wie sie den Geächteten besuchten, wie er tief unter der Erde in ärmlicher Umgebung doch so groß und erhaben geschienen, da stürzten Thränen aus ihren Augen, sie blickte hinauf zum himmel, als dete sie im stillen, er möge das traurige Geschied dieses Mannes wenden, und als er fortsuhr und sagte, was sie gesprochen, und wie der Mann sich seinen Freund genannt, wie er sich zu Kürttembergs Sache, zu der Sache der Unterdrückten und Vertriebenen mit Wort und Handschlag verpslichtet habe, da strahlte Mariens Auge von wundersbarem Glanze, sie sah Georg lange an, er glaubte eine Begeisterung in ihrem Auge, in ihren Zügen zu lesen, die nicht die Freude, daß er ihres Vaters Partie ergriffen habe, allein hervorbrachte.

"Georg," sagte sie, "es werben viele sein, die dich einst um diese Nacht beneiben werben. Du darfit es dir auch zur Ehre rechnen; benn glaube mir, nicht jeden hätte Hans zu dem Ver-

triebenen geführt."

"Du feunst ihn," erwiderte Georg, "bu weißt um sein Geheimnis? O sag' mir doch, wer ist er? Ich habe selten einen Mann gesehen, dessen Auge, dessen Miene, dessen ganzes Wesen mich so beherrscht hätte, wie dieser. Wo lagen seine Besitzungen, wo ist das Schloß, aus dem er vertrieben ist? Er sagt, er wolle jett keinen andern Namen haben, als "der Mann," aber sein Arm, dessen Stärke ich gefühlt, sein heller Blick verbürgten mir, daß er einst einen berühmten Namen in der Welt gehabt haben müsse."

"Er hatte einen Namen," antwortete Marie, "einen, der sich mit den besten messen konnte; aber wenn er dir ihn nicht selbst gesagt hat, so darf ich ihn auch nicht nennen, das wäre gegen mein Wort, das ich darauf gegeben. Herr Georg muß sich also schon noch gedulden," setzte sie lächelnd hinzu, "so hart es ihn auch ankommt,

benn er ift ein neugieriger Berr."

"Mir kannst du es boch sagen," unterbrach sie Georg; "sind wir nicht eins? Darf das eine ein Geheimnis haben, ohne das es der andere Teil wissen muß? Schnell! antworte! wer ist der Mann in der Höhle?"

"Werbe nicht bose; sieh', wenn es nur mein Geheimnis wäre, so müßtest du es auch wissen und könntest es mit Necht verlangen, aber so — ich weiß zwar, daß es bei dir so sicher wäre als bei mir, aber ich darf nicht."

Sie sprach noch, als die Thur aufsprang, und eine Dogge von ungeheurer Größe hereinstürzte. 1 Georg fuhr unwillfürlich auf, benn

<sup>1</sup> Diesen merkwürdigen Hund beschreibt Thethinger als einen Liebling Merichs ausführlich. A. a. D. S. 1. 58.

einen Jund von solcher Größe und Stärke hatte er nie gesehen. Der Jund stellte sich ihm gegenüber, schaute ihn mit rollenden Augen an und sing an zu murren. Es tönte aus seiner breiten Brust herauf dumpf und hohl wie ein nahender Sturm, und die wohlgeordnete Reihe scharser Zähne, die er vorwies, zeigten ihn als einen Kämpfer, dessen Jorn man nicht reizen durse. Ein Wort von Marie reichte hin, ihn ruhig und besänstigt zu ihren Füßen zu legen. Sie streichelte seinen schönen Kopf, aus welchem die klugen Augen noch immer bald nach ihr, bald nach dem Junker spähten. "Er hat Menschenverstand!" sagte sie lächelnd. "Er kommt, um mich zu warnen, daß ich den Mann in der Höhle nicht verraten soll."

"Gin herrlicher Sund, wie ich nie einen gesehen! Wie er ben Kopf fo ftolg aus bem golbenen Halsband bervorträgt, als gehöre er einem

Raiser oder König!"

"Er gehört ihm, bem Vertriebenen," erwiderte Marie, "und weil ich auf bem Sprunge war, ben Namen seines Herrn zu nennen, kam er, mich zu warnen."

"Marum aber führt ber Nitter seinen Hetzer nicht mit sich? Wahrlich, ein Urm wie ber seine, unterstützt von einem solchen Tiere, barf sechs Mörber nicht fürchten."

"Das Tier ist wachsam," antwortete sie, "aber wild. Wenn er es in der Höhle unten hätte, so hätte er zwar einen sicheren Schutz, wie aber, wenn durch Zufall ein Mensch in jene Höhle käme? Sie ist so groß, daß man den Mann nicht darin ahnen kann, aber die Dogge würde ihn verraten. Sie würde knurren und anschlagen, sodald sie Tritte hörte, und sein Aufenthalt wäre entdeckt. Darum hat er ihm besohlen, als er wegging, hier zu bleiben; er versteht dies Gebot, und ich sorge für ihn. Er hat ordentlich das Heimweh nach seinem Herrn, und die Freude solltest du sehen, wenn es Nacht wird; er weiß, daß dann sein Herr bald ins Schloß kommt, und wenn die Zugbrücke niederfällt und die Schritte des Mannes auf dem Hofe tönen, da ist er nicht mehr zu halten; er würde sechsssache Ketten zerreißen, um bei ihm zu sein."

"Ein schönes Bild der Treue! doch ein schöneres noch ist der Mann, dem dieser Hund gehört. Hing er doch eben so treu an seinem Herrn und ließ sich verbannen und ins Elend jagen; es ist thöricht von mir," setzte Georg hinzu, "ich weiß, Neugierde steht einem Manne nicht an, aber wissen möchte ich, wer er ist."

"So gedulde dich doch, bis es Nacht wird! Wenn der Mann fommt, will ich ihn fragen, ob du es wissen darsst; ich zweisle nicht, er wird es erlauben."

"Es ift noch lange bis dahin, und jeden Augenblick muß ich an ibn benken; wenn du es mir nicht fagst, so muß ich mich an den hund wenden, vielleicht ist er gütiger als du."
"Bersuche es immer," rief Marie lächelnd; "wenn er sprechen

tann, fo foll er es nur gefteben."

"Bor' einmal, du ungeheurer Gefelle," wandte fich Georg zu dem Hund, ber ihn aufmerksam anfah, "fage mir, wie heißt bein Berr?" Der hund richtete sich ftolz auf, rig ben weiten Rachen auf und

brullte in schrecklichen Tonen: "U-u-u!"

Marie errötete. "Laß doch die Possen," sagte sie und rief den Sund zu sich; wer wird mit Sunden sprechen, wenn man in mensch= licher Gesellschaft ist!"

Georg schien nicht darauf zu hören. "U! hat er gefagt, ber gute hund? Der ift barauf geschult; ich wollte alles wetten, es ift nicht

das erste Mal, daß man ihn fragt: wie heißt dein Berr?"

Raum hatte Georg die letten Worte gesprochen, so fing ber Sund mit noch greulicheren Tonen als vorher fein U-u-u! zu beulen Aufs neue errötete Marie, sie hieß beinahe unwillig den Hund schweigen; er legte sich ruhig zu ihren Füßen.

"Da haben wir's," rief Georg lachend, "ber herr heißt U! und fing das sonderbare Wort auf dem Ringe, den mir der Ritter gab, nicht auch mit U an? Ungeheuer! heißt dein Herr vielleicht Uffen=

beim? ober Urfull? oder Ulm? oder vielleicht gar -"

"Unfinn! Der hund hat gar feinen andern Laut als U; wie magit du dir nur Mühe geben, daraus etwas zu folgern! Doch hier fommt der Bater den Berg herauf; willst du, daß es ihm verborgen bleibe, fo nimm dich zusammen, und verrate dich nicht. Ich gehe jett, benn

es ift nicht gut, wenn er uns beisammen antrifft."

Georg gelobte es. Er umarmte noch einmal die Geliebte und versah sich von ihrem sugen Mund auf viele Stunden, um wenigstens an der Erinnerung sich zu erfreuen, wenn die Gegenwart des Baters jede gärtliche Unnäherung unmöglich machte. Der hund bes herrn 11 — sah verwundert auf die liebliche Gruppe; doch sei es, daß er wirklich Menschenverstand hatte, oder daß er bei seinem Berrn schon Uhnliches erlebt hatte und einsah, daß der Junker das Fräulein nicht umbringen wolle, er machte feine Miene, seiner Dame zu Silfe zu fommen, und erst ber Sufschlag, ber von der Brüde heraufscholl, schreckte die Errötende aus den Urmen des glücklichen Junglings.

## X.

Der Herzog schaut hinunter lang' Und spricht mit einem Seufzer bang: Wie fern, ach! von mir abgewandt, Wie tief, wie tief liegst du mein Land. G. Schwab.

Rarfreitag und Diterfest waren vorübergegangen, und Georg von Sturmfeber befand fich noch immer in Lichtenstein. Der Berr biefes Schlosses hatte ihn eingeladen, bei ihm zu verweilen, bis etwa der Rrieg eine andere Wendung nehmen würde, oder Gelegenheit da wäre, ber Sache des Herzogs wichtige Dienste zu leiften. Man kann sich benken, wie gerne ber junge Mann Diese Ginladung annahm. Unter einem Dach mit der Geliebten, immer in ihrer Nähe, oft ein Stündchen mit ihr allein, von ihrem Bater geliebt, - er hatte in seinen fühnsten Träumen fein abnliches Glück abnen können. Nur eine Wolfe trübte den Simmel der Liebenden, die duftere Wolfe, Die zuweilen auf der Stirne des Baters lag. Es schien, als habe er nicht die besten Nachrichten von seinem Bergog und dem Kriegs= schauplat. Es kamen zu verschiedenen Tageszeiten Boten in Die Burg, aber fie kamen und gingen, ohne daß der Ritter feinem Gaft eröffnete, was fie gebracht haben. Einige Male glaubte Georg in der Abendbammerung fogar ben Pfeifer von Sardt über die Brude schleichen zu feben; er hoffte von diesem vielleicht etwas erfahren zu können, er eilte hinab, um ihm zu begegnen, aber wenn er bis an die Brude fam, war jede Spur von ihm verschwunden.

Der junge Mann fühlte sich etwas beleidigt über diesen Mangel an Zutrauen, wie er es bei sich und in seinen Außerungen gegen Marie nannte. "Ich habe doch den Freunden des Herzogs mich ganz und gar angeboten, obgleich ihre Partie nicht viel Lockendes hat; der Mann in der Höhle und der Ritter von Lichtenstein bewiesen mir Freundschaft und Vertrauen, aber warum nur dis auf diesen Punkt? Warum darf ich nicht erfahren, wie es mit Tübingen steht?

Warum nicht, wie ber Herzog operiert, um fein Land wieber zu ersobern? Bin ich nur zum Dreinschlagen gut? Verschmäht man mich im Rat?"

Marie suchte ihn zu trösten. Es gelang oft ihren schönen Augen, ihren freundlichen Reden, ihn diese Gedanken vergessen zu lassen; aber dennoch kehrten sie in manchem Augenblicke wieder, und die sorgenvolle Miene des alten Herrn mahnte ihn immer an die Sache,

welcher er beigetreten war.

Um Abend des Ofterfestes konnte er endlich dieses Stillschweigen nicht länger ertragen. Er fragte auf die Gefahr bin, für unbescheiben zu gelten, wie es mit dem Bergog und seinen Planen stebe, ob man nicht auch seiner endlich einmal bedürfe. Aber ber Ritter von Lichtenstein brückte ihm freundlich die Sand und sagte: "Ich sehe schon lange, waderer Junge, wie es dir bas Berg beinahe abdrücken will, daß bu nicht teilnehmen fannst an unseren Müben und Sorgen; aber gebulbe bich noch einige Zeit, vielleicht nur einen Tag noch, so wird fich manches entscheiben. Was soll ich bich mit un= gewissen Nachrichten, mit traurigen Botschaften plagen? Dein beiterer Jugendfinn ift nicht gemacht, bedächtlich in ein Gewebe von Bosheit zu schauen und bie fünstlich geschlungenen Fäben wieder los zu machen. Wenn die Entscheidung naht, bann, glaube mir, wirft bu ein willkommener Genosse sein bei Rat und That. Nur so viel brauchst bu zu wissen, es steht mit unserer Sache weder schlimm noch aut: boch balb muß es sich entscheiden."

Der junge Mann sah ein, baß der Alte recht haben könne, und boch war er nichts weniger als zufrieden mit dieser Antwort. Auch erfuhr er den Namen des Geächteten nicht. Marie hatte ihn, als er in der nächsten Nacht ins Schloß gekommen war, gefragt, ob sie ihrem Gast seinen Namen nennen dürfe; er hatte nichts darauf gefagt,

als: "Noch ist's nicht an ber Zeit!"

Noch ein britter Umstand war es, der Georg beinahe beleidigend vorkam. Er hatte dem Herrn von Lichtenstein gesagt, wie sehr ihn der Mann in der Höhle angezogen habe, wie er nichts Erfreulicheres kenne, als recht oft in dessen Nähe zu sein, und dennoch hatte man ihn nie mit einem Wort eingeladen, eine Nacht mit dem geheimnissvollen Gaste zuzubringen. Er war zu stolz, sich aufzubrängen, er wartete von Nacht zu Nacht, ob man ihn nicht heradrusen werde, senen Mann zu sprechen; es geschah nicht. Er beschlöß, wenigstens einmal uneingeladen zuzusehen, wie der Fremde in die Burg komme, und betrachtete sich deswegen die Gelegenheit genau. Seine Kammer, wohin er regelmäßig um acht Uhr gesührt wurde, sag gegen das Thal hinaus, gerade entgegengeset der Seite, wo die Brücke über

ben Abgrund führte. Bon hier war es also nicht möglich, ihn fommen zu sehen. Das große Zimmer im zweiten Stock, das nicht weit entfernt von seiner Kammer lag, wurde jede Nacht abgeschlossen; von dort aus konnte er also auch nicht hinabsehen. Auf dem Borplat, ber bie Rammern umber und ben Saal verband, gingen zwar zwei Kenster gegen die Brude hinaus, fie waren aber vergittert und hoch, fo bak man gwar ins Freie binüber, aber nicht binab auf die Brücke feben fonnte.

Es blieb ihm daher nichts übrig, als fich irgendwo zu verbergen, wenn er ben nächtlichen Besuch sehen wollte. Im ersten Stod war bies nicht möglich, weil bort so viele Leute wohnten, bag er leicht entbeckt werden konnte. Doch als er ben Thorweg und die Ställe musterte, die unter dem Schloß in den Felsen gehauen waren, bemerkte er an der Zugbrücke eine Nische, die von den Thorflügeln bedeckt wurde, welche man nur, wenn der Feind vor den Thoren war, verschloß. Dies war ber Ort, der ihm Sicherheit und zugleich Raum genug zu gewähren schien, um zu beobachten, was um ihn ber vorging. Links vor der Nische schloß sich die Zugbrücke an das Thor, rechts war die Treppe, die hinaufführte, vor ihm der Thorweg, den jeder geben mußte, ber ins Schloß fam. Dorthin, beichloß er, in ber kommenden Nacht sich zu schleichen.

Um acht Uhr kam der Knappe mit der Lampe, um ihm wie gewöhnlich ins Bett zu leuchten. Der Herr des Schlosses und feine Tochter fagten ihm freundlich gute Nacht Er stieg hinan in feine Rammer, er entließ ben Knecht, ber ihn fonft entfleibete, und warf sich angekleibet auf bas Bette. Er lauschte auf jeben Glodenschlag, ben die Nachtluft aus bem Dorf hinter bem Walbe berübertrug. Dft schloffen sich seine Augen, oft schwebte er schon auf jener unficheren Grenze zwischen Wachen und Schlafen, wo sich die Seele nur mit ermatteten Kräften gegen die Bande des Schlummers sträubt, aber immer wieber rang er fich los, wenn feine Gedanken flar genug waren, um ihm feinen 3weck ins

Gedächtnis zurückzuführen.

Behn Uhr war längst vorüber. Die Burg war still und tot. Georg raffte fich auf, zog die schweren Sporen und Stiefel ab, billte fich in feinen Mantel und öffnete behutsam die Thur feiner Kammer. Er hielt ben Atem an, um fich nicht durch Schnauben ju verraten; die Angeln seiner Thur knarrten, er bielt an, er lauschte, ob niemand die verräterischen Töne gehört habe. blieb alles still. Der Mond schien in mattem Schein auf den Vorplat. Georg pries sich gludlich, daß ihn dieses trugerische Licht, nicht zum zweitenmal verraten werbe. Er schlich weiter an die

Wendeltreppe. Noch einmal hielt er an, um zu lauschen, ob alles ftille fei. Er hörte nichts als bas Säufeln bes Windes und bas Raufchen ber Gichen über ber Brüde. Er stieg behutsam binab. In ber Stille ber Nacht tont alles lauter, und Dinge erwecken Die Aufmerksamkeit, Die man am Tage nicht beachtet hätte. Wenn Georgs Fuß auf ein Sandförnchen trat, so rauschte es auf ber gewölbten Wendeltreppe, daß er erschraf und glaubte, man musse es im gangen Sause gebort haben. Er fam an bem ersten Stock vorüber. Er lauschte, er hörte niemand, aber auf dem Berd in der Küche flackerte ein lustiges Feuer. Jetzt war er unten. Zu dem Weg von seiner Kammer bis zum Thor, den er sonst in einem Augenblid gurudlegte, hatte er eine Biertelftunde verwandt.

Er stellte sich in die Nische und zog den Thorslügel noch näher zu sich her, so daß er völlig von ihm bedeckt war. Eine Spalte in der Thür war groß genug, daß er durch sie alles beobachten konnte. Noch war alles still im Schloß. Nur flüchtige Tritte glaubte er über sich zu vernehmen; es war wohl Marie, die geschäftig

bin und her ging.

Nach einer töblichen langen Viertelstunde schlug es im Dorfe elf Uhr. Dies war die Zeit des nächtlichen Besuches. Georg schärfte sein Ohr, um zu vernehmen, wann er komme. Nach wenigen Minuten hörte er oben den Hund anschlagen, zugleich rief über bem Graben eine tiefe Stimme: "Lichtenstein!"

"Wer da? fragte man aus ber Burg.

"Der Mann ist ba!" antwortete jene Stimme, die Georg von seinem Besuche in der Höhle so wohl bekannt war.

Ein alter Mann, ber Burgwart, fam aus einer Rasematte, Die in den Grundfelsen gehauen war. Er öffnete mit einem wunderlich geformten Schlüffel bas Schloß ber Zugbrücke. Indem er noch bamit beschäftigt war, stürzte in großen Sprüngen ber Hund bie Treppe herab, er winselte, er wedelte mit dem Schwanz, er hüpfte an dem Burgwart hinauf, als wolle er ihm behilflich sein, die Brücke für seinen Herrn herabzulassen. Und jetzt kam auch Marie; fie trug ein Windlicht und leuchtete bamit bem Alten, ber mit seinem Aufschließen nicht zurecht zu kommen schien.

"Spute dich, Balthasar!" stüsterte sie. "Er wartet schon eine gute Weile, und draußen ist's kalt, und es weht ein garstiger Wind."
"Jett nur noch die Kette los, gnädigstes Fräulein," antwortete er, "dann sollt Ihr gleich sehen, wie schön meine Brücke fällt. Ich habe auch, wie Ihr besohlen habt, die Fugen mit Öl geschmiert, daß sie nicht mehr knarren und die Frau Rosel aus ihrem sansten Schlaf aufweden."

Die Ketten rauschten in die Höhe, die Brücke senkte sich langsam nach außen und legte sich über den Abgrund. Der Mann aus der Höhle, in seinen groben Mantel eingehüllt, schritt herüber. Georg hatte sich das Bild dieses Mannes tief ins Herz geprägt, und doch überraschten ihn aufs neue seine auffallend kuhnen Züge, sein gebietendes Auge, seine freie Stirne, das Kräftige, Gewaltige

in seinen Bewegungen.

Der Schein des Windlichtes siel auf ihn und Marie, und noch lange Jahre bewahrte Georg die Erinnerung an diese Gruppe. Die schlanke Gestalt der Geliebten, das dunkle Haar, desse herabströmten, die blendende Stirne, das sinnige, blaue Auge, dem die langen, dunkeln Wimpern und die schön geschwungenen Bogen der Brauen einen eigentümlichen Reiz gaben, der kleine rote Mund, die zarte Farbe ihrer Wangen, dies alles, überstrahlt von dem Lichte, das sie in der Hand hielt, bewirkte, daß Georg glaubte, die Geliebte nie so reizend gesehen zu haben, als in diesem Augenblick, wo der Kontrast gegen die scharfen, kräftigen Formen des Mannes, der neben ihr stand, ihr zartes, liebliches Wesen noch mehr hervorhob.

Der nächtliche Gaft half mit beinahe übermenschlicher Kraft bem alten Pförtner die Brücke wieder aufziehen. Dann zog fich ber

Alte zurud, und Georg vernahm folgendes Gefprach:

"If Nachricht da von Tübingen? Ist Mar Stumpf zuruck?

"Nein, Herr, er ist noch nicht zurück," sagte Marie, "der Bater

erwartet ihn aber noch diese Nacht."

"Daß ihm der Teufel Füße mache! Ich muß warten, bis er fommt, und sollte es Tag darüber werden. — Hu! eine kalte Nacht, Fräulein," sagte der Geächtete; "meine Schuhus und Käuzlein in der Nebelhöle muß es auch gewaltig frieren, denn sie schrieen und jammerten in kläglichen Tönen, als ich heraufstieg."

"Ja, es ist kalt," antwortete sie; "um keinen Preis möchte ich mit Euch hinabsteigen. Und wie schauerlich muß es sein, wenn die Käuzlein schreien. Mir graut, wenn ich nur daran denke."

"Wenn Junker Georg Euch begleitete, ginget Ihr boch mit," erwiderte jener lächelnd, indem er das errötende Gesicht des Mädchens am Kinn ein wenig in die Höhe hob. "Nicht wahr, mit dem ginget Ihr in die Hölle? Was das für eine Liebe sein muß! Weiß Gott, Euer Mund ist ganz wund. Gar zu arg müßt Ihr es doch nicht machen mit Küssen."

"Ad Herr!" flüsterte Marie, indem sich aufs neue eine dunkle Röte über die garten Wangen goß, "wie mögt Ihr nur so sprechen? Wißt Ihr, daß ich gar nicht mehr herabkomme, Guch gar nicht mehr

foche, wenn Ihr fo von mir und bem Junker benket?"

"Nun, einen Scherz müßt Ihr mir schon gelten lassen," sagte ber Ritter und kniff sie in die errötenden Wangen; "ich habe ja in meiner Behausung da unten jo wenig Zeit und Gelegenheit zum Scherzen. Aber was gebt Ihr mir, wenn ich für den Junker ein gutes Wort einlege beim Vater, daß er ihn Guch zum Mann giebt? Ihr wißt, der Alte thut, was ich haben will, und wenn ich ihm einen Schwiegersohn empfehle, nimmt er ihn unbesehen."

Marie schlug die schönen Augen auf und sah ihn mit freundlichen Bliden an. "Gnädigster Herr," antwortete sie, "ich will es Euch nicht wehren, wenn Ihr für Georg ein gutes Wort sprechet;

übrigens ift ihm der Later schon fehr gewogen."

"Ich frage, was ich für ein gutes Wort bekomme. Alles hat

seinen Preis. Nun, was wird mir dafür?"

Marie schlug die Augen nieder. "Ein schöner Dank," sagte sie; "aber kommt, Herr, ber Bater wird schon längst auf uns warten."

Sie wollte vorangehen, der Geächtete aber ergriff ihre Hand und hielt fie auf. Georgs Herz pochte beinahe hörbar, es wurde ihm bald heiß, bald kalt, er faßte den Thorflügel und wäre nahe daran gewesen, diese Fürsprache um einen firen Preis zu verbitten.

"Warum so eilig?" hörte er den Mann der Höhle sagen. "Num sei es um ein Küßchen, so will ich loben und preisen, daß dein Bater sogleich den Pfaffen holen läßt, um das heilige Sakrament der She an Such zu vollziehen." Er senkte sein Haupt gegen Marie herah, Georg schwindelte es vor den Augen, er war im Begriff, aus seinem Hinterhalt hervorzubrechen; das Fräulein aber sah jenen Mann mit einem strafenden Blicke an. "Das kann unmöglich Euer Enaden Ernst sein," sagte sie, "sonst hättet Ihr mich zum letztenmal gesehen."

"Wenn Ihr wüßtet, wie erhaben und schön Euch dieser Trotz steht," sagte der Ritter mit unerschütterlicher Freundlichkeit, "Ihr ginget den ganzen Tag im Zorn und in der Wut umher. Übrigens habt Ihr recht, wenn man schon einen andern so tief im Herzen hat, darf man keine solche Gunst mehr ausspenden. Aber seurige Kohlen will ich auf Euer Haupt sammeln, ich will dennoch den Fürsprecher machen. Und an Eurem Hochzeitstag will ich bei Eurem Liebsten um einen Kuß anhalten; dann wollen wir sehen, wer recht behält."

"Das könnet Ihr!" sagte Marie, indem sie ihm lächelnd ihre Hand entzog und mit dem Licht voranging; "aber machet Euch

14

immer auf eine abschlägige Antwort gefaßt, benn über biefen Bunkt

spakt er nicht gerne."

"Ja, er ist verdammt eifersüchtig," entgegnete ber Ritter im Beiterschreiten. "Ich könnte Guch Davon eine Geschichte erzählen, Die mir selbst mit ihm begegnet ist; aber ich habe versprochen qu

ichweigen -"

Ihre Stimmen entfernen sich immer mehr und wurden undeutlicher. Georg schöpfte wieder freier Atem. Er lauschte und harrte noch in seiner Nische, bis er niemand mehr auf den Treppen und Gängen hörte. Dann verließ er seinen Platz und schlich nach seiner Kammer zurud. Die letten Worte Mariens und bes Geächteten lagen noch in seinen Ohren. Er schämte sich seiner Cifersucht, die ihn auch in biefer Nacht wieder unwillfürlich bin= geriffen batte, wenn er bedachte, in welch' unwürdigem Verdacht er Die Geliebte gehabt, und wie rein sie in diesem Augenblicke vor ihm gestanden sei. Er verbarg sein errötendes Gesicht tief in den Riffen, und erft fpat entführte ibn ber Schlummer biefen qualenben Gebanken.

Als er am anderen Morgen in die Herrenstube hinabging, wo sich um sieben Uhr gewöhnlich die Familie zum Frühstücke ver= sammelte, kam ihm Marie mit verweinten Augen entgegen. führte ihn auf die Seite und flufterte ihm zu: "Tritt leise ein, Georg! ber Ritter aus ber Sohle ift im Zimmer. Er ift vor einer Stunde ein wenig eingeschlummert. Wir wollen ihm diefe Rube gönnen!"

"Der Geächtete!" fragte Georg staunend, "wie fann er es wagen,

noch bei Tag hier zu fein? Sit er frank geworden?"

"Nein!" antwortete Marie, indem von neuem Thränen in ihren Wimpern hingen. "Nein! Es muß in dieser Stunde noch ein Bote von Tübingen anlangen, und biefen will er erwarten. Wir baben ihn gebeten, beschworen, er möchte doch vor Tag binabgeben, er hat nicht darauf gehört. Hier will er ihn erwarten."
"Aber könnte denn der Bote nicht auch in die Höhle hinab-

kommen?" warf Georg ein. "Er sett sich ja umsonst bieser

Gefahr aus."

"Ach, du fennst ihn nicht, das ist sein Trot; wenn er sich ein= mal etwas in den Ropf gesetzt hat, so geht er nicht mehr davon ab, und nur zu leicht wird er mißtrauisch; beswegen konnten wir ibm nicht fehr zureden, megzugeben; er hatte glauben können, wir thun es nur wegen uns. Gein hauptgrund gu bleiben ift, baß er sich gleich mit bem Bater beraten will, sobald er Nachricht befonimt."

"Sie waren während dieser Rede an die Thur der Herrenstube gefommen, Marie schloß so leife als möglich auf und trat mit

Georg ein.

Die Herrenstube unterschied sich von dem großen Gemach im oberen Stock nur dadurch, daß sie kleiner war. Auch sie hatte die Aussicht nach drei Seiten, durch Fenster mit kleinen, runden Scheiben, durch welche sich die Morgensonne in vielsarbigen Strahlen brach. Decke und Wände umzog ein Getäfel von schwarzbraunem Holz, mit farbigen Hölzern kunstreich ausgelegt. Einige Uhnensbilder der Lichtensteiner schmückten die Wand, welche kein Fenster hatte, und Tische und Gerätschaften zeigten, daß der Ritter von Lichtenstein ein Freund alter Sitten und Zeiten sei und feinen Houbert, wie er ihn vom Großvater empfangen hatte, auch auf die Tochter vererben wolle. Vor einem großen Tische in der Mitte des Zimmers saß der Herr des Schlosses. Er hatte sein Kinn und den langen Bart auf die Hand gestützt und schaute sinster und regungslos in einen Becher, der vor ihm stand. Die Weinkannen und Deckelkrüge auf dem Tisch, der Becher vor dem alten Herr machten, daß man ungewiß war, ob er die Nacht beim Becher zugebracht habe, oder ob er so frühe am Tage sich durch einen guten Trunk Kräste sammeln wolle.

Er grüßte seinen jungen Gast, als dieser an den Tisch zu ihnen getreten war, durch ein leichtes Neigen des Hauptes, indem ein kaum bemerkliches Lächeln um seinen Mund zog. Er wies auf einen Becher und einen Stuhl zu seiner Seite. Marie verstand den Wink, schenkte einen Becher voll und kredenzte ihn dem Geliebten mit jener holden Unmut, die allem, was sie that, einen eigentümlichen Stempel ausdrückte. Georg setze sich an die Seite des Alten

und trank.

Diefer rudte ihm naber und flufterte ihm mit heiferer Stimme gu: "Ich furchte, es fteht ichlimm!"

"Sabt Ihr Nachricht?" fragte Georg eben fo heimlich.

"Ein Bauer sagte mir heute früh, gestern abend haben bie Tübinger mit bem Bunde gehandelt."

"Gott im Himmel!" rief Georg unwillfürlich aus.

"Seib still, und wedt ihn nicht! Er wird es nur ju frühe erfahren," entgegnete ihm jener, indem er auf die andere Seite ber Stube beutete.

Georg sah borthin. Un einem Fenster ber Seite, die gegen ben jähen Abgrund liegt, saß ber geächtete Mann. Er hatte ben Urm auf bas Sims gestützt, die sorgenvolle Stirne, das von Wachen mübe Auge lag in der tapferen Hand — er schlummerte. Sein

grauer Mantel war über die Schulter herabgefallen und ließ ein abgetragenes unscheinbares Leberkoller sehen, in das die fräftige Gestalt gehüllt war. Sein frauses haar fiel nachlässig um die Schläfe, und einige Busche bes gerollten Bartes quollen unter ber Sand bervor.

Bu feinen Füßen lag fein großer Hund; er hatte feinen Ropf auf den Fuß seines Herrn gelegt, seine treuen Augen hingen teile nehmend an dem Haupt des Geächteten.

"Er schläft," sagte ber Alte und zerdrückte eine Thrane in ben Mugen. "Die Ratur fordert die Schuld an den Körper und um= bullt die Seele mit einem wohlthätigen Schleier. Er atmet leicht. D daß es beruhigende Träume wären, die ihm porschweben! Die Wirklichkeit ift fo trauria, wer follte ihm nicht wünschen, daß er fie im Traume vergifit.

"Es ist ein hartes Schickfal!" erwiderte Georg, indem er weh= mütig auf den Schlafenden blidte. "Bertrieben von haus und hof, geächtet, in die Wüfte hinausgejagt! Sein Leben jedem Buben preisgegeben, der in der Ferne seinen Bolz auf ihn anlegt! Bei Tag unter der Erde, bei Nacht wie ein Dieb umherschleichen zu muffen! Wahrlich, es ist hart! Und dies alles, weil er seinem Herrn treu war, und jene Bundler nach seinen Gutern gelüsteten."

"Der Mann bort hat manches verfehlt in feinem Leben," fprach ber Ritter von Lichtenstein mit tiefem Ernst. "Ich habe ibn beobachtet seit den Tagen seiner Kindheit, bis zu dieser Stunde, ich kann ihm das Zeugnis geben, er hat das Gute und Rechte gewollt. Zuweilen waren die Mittel falfch, die er anwandte; zuweilen verstand man ihn nicht, zuweilen ließ er sich von der Hitze der Leidenschaft hinreißen, — aber wo lebt der Mensch, von dem man dies nicht sagen könnte? Und wahrlich, er hat es grausam gebüßt! Er hielt inne, als hätte er schon mehr gesagt, als er sagen wollte, und umfonft suchte Georg über ben Vertriebenen mehr zu erfahren. Der Alte versanf in Stillschweigen und tiefes Sinnen.

Die Sonne war über die Berge heraufgekommen, die Nebel fielen, Georg trat ans Fenster, die herrliche Aussicht zu genießen. Unter bem Kelfen von Lichtenstein, wohl dreibundert Rlafter tief, breitet sich ein liebliches Thal aus, begrenzt von waldigen Höhen, durch= schnitten von einem eilenden Waldbach. Drei Dörfer liegen freundlich in der Tiefe. Dem Auge, das in dieses Thal hinabsieht, ist es, als ichaue es aus bem himmel auf bie Erbe. Steigt bas Auge vom tiefen Thale aufwärts an den waldigen Söhen, fo begegnet es malerisch gruppierten Felsen und den Bergen der Alp; hinter dem Bergrücken steigt die Burg Achalm hervor und begrenzt die Aussicht in der Nähe. Aber vorbei an den Mauern von Achalm dringt rechts und links das Auge tiefer ins Land. Der Lichtenstein liegt den Wolken so nahe, daß er Württemberg überragt. Bis hinab ins tiesste Unterland können frei und ungehindert die Blicke streisen. Sntzückend ist der Anblick, wenn die Morgensonne ihre schrägen Strahlen über Württemberg sendet. Da breiten sich diese herrlichen Gesilde wie ein bunter Teppich vor dem Auge aus. In dunklem Grün, in kräftigem Braun der Berge beginnt es, alle Farben und Schattierungen sind in diesem wundervollen Gewebe, das in lichtem Blau sich endlich mit der Morgenröte verschmilzt. Welche Ferne von Lichtenstein dis Asperg, und welches Land dazwischen! Es ist kein Flachland, keine Ebene. Viele Wellungen von Hügeln und Bergen ziehen sich herauf und herunter, und von Hügeln zu Hügeln, welche breite Thäler und Ströme in ihrem Schose bergen, hüpft das Auge zu dem fernen Horizont.

Georg betrachtete bewundernd. Er strengte sein Auge mehr und mehr an, er suchte in die Weite zu dringen und jedes Schloß, jedes Dorf in der weiten Aussicht zu unterscheiden. Marie stand neben ihm. sie teilte seine Bewunderung, obgleich sie seit ihrer frühesten Kindheit dieses Schauspiel genossen. Sie zeigte ihm flüsternd jeden Fleck, sie wußte ihm jede Turmspitze zu nennen. "Wo ist eine Stelle in deutschen Landen," sprach Georg, in diesen Andlick versunken, "die sich mit dieser messen könnte! Ich habe Ebenen gesehen und Höhen erstiegen, von wo das Auge noch weiter dringt, aber diese liedlichen Bestide zeigen sie nicht. So reiche Saaten, Wälder von Obst, und vort unten, wo die Hügel bläulicher werden, ein Garten von Wein! Ich habe noch keinen Fürsten beneidet, aber hier stehen zu können, hinaus zu blicken von dieser Höhe und sagen zu können: diese Gestlde sind mein!"

Ein tiefer Seufzer in ihrer Nähe schreckte Marien und Georg aus ihren Betrachtungen auf. Sie sahen sich um, wenige Schritte von ihnen stand am Fenster der Geächtete und blickte mit trunkenen, glänzenden Blicken über bas Land hin, und Georg war ungewiß, ob jene Worte oder das Andenken an sein Unglück die Brust dieses Mannes bewegt hatten.

Er begrüßte Georg und reichte ihm die Hand. Dann wandte er sich zu dem Herrn des Schlosses und fragte, ob noch immer feine Botschaft da sei? "Der von Schweinsberg ist noch nicht zurück," antwortete dieser.

Der Geächtete trat schweigend an bas Fenster gurud und schaute in bie Ferne. Marie füllte ihm einen Becher. "Seid getrosten Mutes, Berr," fagte fie; "schauet nicht mit fo finftern Bliden auf das Land. Trinfet von Diesem Wein, er ist gut Bürttembergisch

und wächst dort unten an ienen blauen Bergen."

"Wie kann man traurig bleiben," antwortete er, indem er sich wehmütig lächelnd zu Georg wandte, "wenn über Württemberg die Sonne so schön aufgeht, und aus den Augen einer Württem= bergerin ein fo milber blauer Himmel lacht? Richt wahr, Junker, was find diefe Berge und Thäler, wenn uns folche Augen, folche treue Bergen bleiben? Nehmt Guern Becher, und lagt uns barauf trinken. So lange wir Land besitzen in den Herzen, ist nichts verloren: "Hie gut Württemberg allezeit."

"Sie gut Württemberg allezeit," erwiderte Georg und ftieß an. Der Geächtete wollte noch etwas binzusenen, als ber alte Burawart mit wichtiger Miene hereintrat. "Es find zwei Krämer bor ber

Burg," melbete er, "und begehren Ginlaß."

"Sie find's, sie sind's," riefen in einem Augenblicke ber Geachtete und Lichtenstein. "Führ' sie herauf!"

Der alte Diener entfernte fich. Gine bange Minute folgte biefer Meldung. Alle ichwiegen, der Ritter von Lichtenstein ichien mit feinen feurigen Augen die Thur durchbohren, der Geachtete feine Unruhe verbergen zu wollen, aber die schnelle Rote und Blaffe, bie auf seinen ausdrucksvollen Zügen wechselte, zeigten, wie die Erwartung beffen, was er hören werbe, fein ganzes Wefen in Aufruhr brachte. Endlich vernahm man Schritte auf ber Treppe, fie näherten fich dem Gemach. Der gewaltige Mann gitterte, baß er fich am Tische halten mußte, seine Bruft war vorgebeugt, sein Auge hing starr an der Thur, als wolle er in den Mienen der Kommenden sogleich Glud oder Unglud lesen; — jett ging die Thür auf.

<sup>1 &</sup>quot;Hie gut Württemberg alleweg," findet fich oft als Wahlspruch biefer Partei. Bergl. Pfaffs Geschichte Bürttembergs 28. I. S. 306.

## XI.

— Wie du nun so gang Berlassen da stehst und so gang entblößt, Und wie nun ich, dein einziger Lehensmann, Der einzige bin, der dich noch Gerzog nennt, Und wie nun mir allein die Ehre bleibt, Dir Dienst zu leisten bis zum letzten Hauch.

Ubland

Auch Georg hatte erwartungsvoll hingesehen. Er musterte mit schnellem Blick die Sintretenden; in dem einen erkannte er sogleich den Pfeiser von Hardt, der andere war — jener Krämer, den er in der Herberge von Pfullingen gesehen hatte. Der letztere warf einen Pack, den er auf dem Rücken getragen, ab, riß das Pflaster weg, womit er ein Auge bedecht hatte, richtete sich aus seiner gebückten Stellung auf und stand nun als ein untersetzter, stark gebauter Mann mit offenen, kräftigen Zügen vor ihnen.

"Mar Stumpf," rief der Geächtete mit dumpfer Stimme, "wozu biese finstere Stirne? Du bringst uns gute Botschaft, nicht wahr, sie wollen uns das Aförichen öffnen, sie wollen mit uns aushalten

bis auf ben letten Mann?"

Mar Stumpf von Schweinsberg warf einen bekümmerten Blid auf ihn. "Machet Guch auf Schlimmes gefaßt, Herr!" fagte er.

"Die Botschaft ist nicht gut, die ich bringe."

"Wie," entgegnete jener, indem die Rote des Zornes über seine Wangen flog, und die Ader auf seiner Stirne sich zu heben begann, "wie, du sagst, sie zaudern, sie schwanken? Es ist nicht möglich, sieh' dich wohl vor, daß du nichts übereiltes sagst; es ist der Adel des Landes, von dem du sprichst."

"Und bennoch sage ich es," antwortete Schweinsberg, indem er einen Schritt weiter vortrat, "im Angesichte vor Raifer und Reich

will ich es fagen, sie find Berräter."

"Du lügst!" schrie der Vertriebene mit schrecklicher Stimme. "Berräter, sagst du? Du lügst! Wie wagst du es, vierzig Ritter ihrer Ehre zu berauben? Ha! gestebe, du lügst!" "Wollte Gott, ich allein wäre ein Ritter ohne Ehre, ein Hund, ber seinen Herrn verläßt; aber alle vierzig haben ihren Eid gebrochen, Ihr habt Euer Land verloren, Herr Herzog! Tübingen ist über."

Der Mann, bem biefe Rebe galt, sank auf einen Stuhl am Fenster; er bebeckte sein Gesicht mit ben Sanben, seine Brust hob und senkte sich, als suche sie vergeblich nach Atem, und seine Arme gitterten.

Die Blicke aller hingen gerührt und schmerzlich an ihm, vor allen Georgs; denn wie ein Blitz hatte der Name des Herzogs das Dunkel erhellt, in welchem ihm bisher dieser Mann erschienen war. Er war es selbst, es war Uleriche von Württemberg! In einem schmellen Fluge zog es an seiner Seele vorüber, wie er diesen Gewaltigen zuerst getroffen, wie er ihn tief in der Erde Schoß besucht, welche Worte jener zu ihm gesprochen, wie sein ganzes Wesen ihn schon damals überrascht und angezogen hatte; es war ihm unbegreiflich, daß er nicht längst schon von selbst auf diese Entdeckung gekommen war.

Eine geraume Weile wagte niemand das Schweigen zu brechen. Man hörte nur die tiefen Atemzüge des Herzogs und das Winseln seines treuen Hundes, der sein Anglück zu kennen und zu teilen schien. Endlich winkte Lichtenstein dem Ritter von Schweinsberg, sie traten zu Alerich, sie faßten sein Gewand und schienen ihn erwecken zu wollen; er blieb unbeweglich und stumm. Marie hatte weinend in der Ferne gestanden, sie nahte sich jest mit unsicheren, zagenden Schritten, sie legte ihre schöne Hand auf seine Schulter, sie blickte ihn lange an, sie faßte sich endlich ein Herz und flüsterte:

"Herr Herzog! hie ist noch gut Württemberg alleweg!" Ein tiefer Seufzer löste sich aus seiner gepreßten Brust, aber seine Hände drückten sich fester auf die Augen, er sah nicht auf.

seine Hände drückten sich fester auf die Augen, er sah nicht auf. Jeht nahte auch Georg. Unwillkürlich kam ihm der helbenmütige Ausdruck dieses Mannes in die Seele, jene gebietende Erhabenheit, die er ihm, als er ihn zum erstenmale gesehen, gezeigt hatte; jedes Wort, das er damals gesprochen, kehrte wieder, und der junge Mann wagte es, zu ihm zu sprechen: "Warum so kleinmütig, Mann ohne Namen? Si fractus illabatur ordis, impavidum

ferient ruinae!

Wie ein Zauber wirkten diese Worte auf Ulerich von Württemberg. Sei es dieser Wahlspruch, sei es jene Mischung von Seelengröße, Trop und wahrer Erhabenheit über das Unglück, was ihm bei seinen Zeitgenossen den Namen des "Unerschrockenen" erwarb, — er zeigte sich von diesem Augenblicke an seines Namens würdig. "Das war das rechte Wort, mein junger Freund," sprach er zur Verwunderung aller mit fester Stimme, indem er seine Hände sinken ließ, sein Haupt stolzer aufrichtete, und das alte, friegerische Feuer aus seinen Augen loderte; "das war das rechte Wort. Ich danke dir, daß du mir es zugerusen. Tretet vor, Mar Stumps, Ritter von Schweinsberg, und berichtet mir über Eure Sendung.

Doch reiche mir zuvor einen Becher, Marie!"

"Es war letten Donnerstag, daß ich Euch verließ," hob der Ritter an; "Hans steckte mich in diese Kleidung und zeigte mir, wie ich mich zu benehmen hätte. In Pfullingen kehrte ich ein, um zu prodieren, ob man mich nicht kenne, aber die Wirtin gab mir so gleichgültig einen Schoppen, als habe sie den Ritter Stumpf in ihrem Leben nicht gesehen, und ein Ratsherr, den ich noch vor acht Tagen tüchtig ausgescholten hatte, trank mit mir, als hätte ich zeitlebens den Kram auf dem Rücken getragen. Der junge herr dort war auch in der Schenke."

Der Herzog schien sich an dieser Erzählung zu zerstreuen; munterer, als man bei so großem Unglück hätte denken sollen, fragte er: "Nun, Georg, du hast ihn gesehen; sah er so recht aus, wie ein

schäbiger, filziger Krämer? Wie?"

"Ich benke, er hat seine Rolle gut gespielt," antwortete ber junge

Mann lächelnd.

"Von Pfullingen zog ich abends noch fürbaß bis nach Reutlingen. Dort war in der Weinstube ein ganzer Trieb Bündischer: Augsburger, Rürnberger, Ulmer, alle mögliche Städtler, und jubilierten mit den Reutlingern, daß man die Hirscheeneihe wieder von ihren Wappen genommen, die Ihr ihnen aufgesetzt habt. Sie schimpsten und sangen Spottlieder über Euch, die bewiesen, wie sehr sie Euch noch immer fürchten. Am Karfreitag früh ging ich nach Tübingen; das Herz pochte mir, als ich das Burgholz herunterkam und das schöne Neckarthal vor meinen Blicken lag, und die sesten Türme und Zinnen von Tübingen vom Berge herüber ragten."

Der Herzog preßte die Lippen zusammen, wandte sich ab und sah hinaus ins Weite. Der von Schweinsberg hielt inne und blickte teilnehmend auf seinen Herrn; doch jener winkte ihm,

fortzufahren.

Ich stieg hinab ins Thal und wandelte weiter nach Tübingen. Die Stadt war schon seit vielen Tagen von den Bündischen besetzt, und nur wenige Truppen standen mehr im Lager, das sie über dem Ummerthal auf dem Berge geschlagen hatten. Ich beschloß, mich in die Stadt zu schleichen und hinzuhorchen, wie es mit dem Schloß stehe, ehe denn ich auf dem geheimen Wege zur Besatzung ginge.

Ihr fennet die Herberge in der obern Stadt, nicht weit von der St. Georgenfirche; dort trat ich ein und setzte mich zum Weine. Die bündischen Nitter, so erfuhr ich unterwegs, kehrten oft dort ein; daher schien mir dies ber beste Platz zu meinem Zweck."

"Ihr wagtet viel," unterbrach ihn Berr von Lichtenftein; "wie leicht konnten Leute ba fein, die Guch abkaufen wollten, und ba

wäre der Krämer bald entdeckt gewesen!"

"Ihr vergeßt, daß es Festtag war," entgegnete jener, "ich hatte also guten Grund, mein Bündel nicht auszupacken und anzupreisen nach Krämersitte. Doch so leicht wäre ich wohl nicht entdeckt worden, habe ich doch an Georg von Frondsberg ein Büchslein mit Mundbalsam verkauft! Weiß Gott, ich hätte lieber mit ihm gestritten, daß er es gleich hätte brauchen können. Es war noch das Kochamt in der Kirche, daher war niemand in der Herrerge; vom Wirt aber ersuhr ich, daß die Ritter im Schloß einen Waffenstüllstand die Oftermontag früh gemacht hätten. Als die Kirche aus war, kamen richtig, wie ich mir gedacht hatte, viele Ritter und Herren in die Herberge zum Frührtunk. Ich seize Mitter und Herren in die Derberge zum Frührtunk. Ich seize mich in einen Winkel auf die Ofenbank, wie es armen Leuten geziemt in Gegenwart so großer Herren."

"Wen fahft du bort?" fragte ber Berzog.

"Ich kannte einige, andere erriet ich aus dem Gespräch, das sie führten. Es war Frondsberg, Alban von Closen, die Huttischen, Sickingen und noch viele; bald trat auch der Truchses von Waldburg ein. Ich zog die Kappe tiefer ins Gesicht, als ich ihn sah, denn er wird noch nicht vergessen haben, wie ich ihn vor fünfzehn Jahren im Lanzenstechen zu Nürnberg von der Mähre wark."

"Saht Ihr nicht auch ben Hauptmann Hans von Breitenstein?" unterbrach ihn Georg.

"Breitenstein? daß ich nicht wüßte, doch ja, so hieß wohl jener, der den Hammelschlegel auf einen Sitz verzehrte. Jest fingen sie an, von der Belagerung zu reden und vom Waffenstillstand. Sie sprachen hin und her, oft flüsterten sie auch unter einander, doch ich habe gute Ohren und vernahm, was mir nicht lieb war. Der Truchseß nämlich erzählte, daß er einen Pfeiler in die Burg habe schießen lassen mit einem Brieflein an Ludwig von Stadion. Smuß dies schon mehreremal geschehen sein, denn die Ritter verwunderten sich nicht, als er weiter fortsuhr und sagte, wie er auf demselben Wege eine Untwort erhalten habe."

Des Herzogs Stirne verfinsterte sich. "Ludwig von Stadion!" rief er schmerzlich. "Ich hätte Häuser auf ihn gebaut! Er war

mir so lieb, ich that ihm alles, was ich ihm an den Augen ansehen konnte; — er hat mich zuerst verraten?"

"Im Brieflein stand, daß er, der Stadion, und noch zwölf andere ber Fehde mübe, auch schon halb und halb willens seien, sich zu ergeben; Georg von Gewen aber habe ihnen abgeraten."

"Um ben hab' ich's nicht verdient," sagte Ulerich; "ich war ihm gram, weil er mich oft getadelt hat, wenn ich nicht nach seinem Sinne that. Wie man sich irren kann in den Menschen! Hätte man mich gefragt, wer mich verraten wurde, und wer dagegen spreche, ich hätte hier den Stadion, dort vielleicht Georg von Hewen genannt!"

"Im Brieflein stand auch noch weiter, daß Eure Durchlaucht vielleicht Entsat bringen, oder, wenn dies nicht möglich, auf geheimen Wegen in die Burg sich begeben wollen. Die Bündischen sprachen mancherlei hierüber. Sie waren aber darin einig, daß man die Besatung zu einem Vergleich bringen müsse, ehe Ihr heranrücktet oder gar ins Schloß kämet. Denn dann, meinten sie, könnten sie noch lange belagern müssen. Wie ich nun dies alles hörte, schien es mir nicht geraten, durch den geheimen Weg geradezu in die Burg zu gehen und mich zu entdecken; denn wie leicht konnte Stadion schon die Oberhand gewonnen haben, und dann war ich verraten. Ich beschloß, den Tag noch zu warten; hörte ich bis Samstag früh nichts Schlimmers über die Besatung, so wollte ich ins Schloß dringen und Ew. Durchlaucht Schreiben überzgeben. Ich streiste im Lager und in der Stadt umher, und niemand hielt mich an; auch suchte ich mich immer in der Nähe der Obersten zu halten; so kam der Nachmittag."

"Das war noch Freitags, an dem Fest?" fragte Lichtenstein.

"Am heiligen Freitag war's. Nachmittags um brei Uhr ritt Georg von Frondsberg mit etlichen andern Hauptleuten vor die Stadtpforte an dem Schloß und schrie hinauf, ob sie im Schlosse bauen? Ich stadion auf ben Wall kam und antwortete: Nein, denn es wär' wieder den Pakt des Stillstandes; aber ich sehe, daß Ihr im Feld bauet. Georg von Frondsberg rief: "So es geschehen, ist es ohne meinen Besehl geschehen; wer bist du?" Da antwortete der im Schloß: "Ich din Ludwig von Stadion." Drauf lächelte der Bündische und strich sich den Bart. Ist's also, wie du sagst, rief er, so will ich's wenden, ritt zu ein paar Schanzförben und warf sie um.

Dann rief er bem Stadion zu, mit einigen Rittern herabzukommen

und mit einander einen Trunf zu thun."1

"Und sie kamen?" rief der Herzog. "Die Ehrvergessenen kamen?"
"Auf dem Schlößberg vor dem äußersten Graben ist ein Platz, dort sieht man weit ins Land, hinab ins Neckarthal, hinauf die Steinlach, hinüber an die Alp und Zollern, und viele Burgen schmücken die Aussicht. Dorthin ließen sie einen Tisch bringen und Bänke, und die Bundesobersten setzen sich zum Wein. Dann ging das Thor von Hohen-Tübingen auf, die Brücke siel über den Graben, und Ludwig von Stadion mit noch sechs anderen kamen über die Brücke; sie brachten Eure silbernen Deckelkrüge, sie brachten Eure goldenen Becher und Euren alten Wein, sie grüßten die Feinde mit Gruß und Handschlag und setzen sich, besprachen sich mit ihnen beim küblen Wein."

"Der Teufel gesegne es ihnen allen!" unterbrach ihn ber Ritter von Lichtenstein und schüttelte seinen Becher aus. Der herzog aber lächelte schmerzlich und gab Mar Stumpf einen Bink, fort-

zufahren.

"So thaten sie sich gütlich bis in die Nacht und zechten, bis sie rote Köpse bekamen und taumelten; ich stand nicht ferne, und keine ihrer verräterischen Reden entging mir. Als sie außbrachen, nahm der Truchseß den Stadion bei der Hand. "Herr Bruder," sagte er, "in Eurem Keller ist ein guter Wein, lasset uns bald ein, daß wir ihn trinken." Jener aber lachte darüber, schüttelte ihm die Hand und sagte: "Kommt Zeit, kommt Rat." Wie ich nun sah, daß die Sachen also siehen, beschloß ich mit Gott, mein Leben dran zu setzen und in die Burg zu den Verrätern zu gehen. Ich ging hinaus die in die Grasenhalbe, wo der kleinere unterstrdische Gang beginnt. Ungesehen stieg ich hinab und drang die in die Mitte. Dort hatten sie das Fallgatter herab gelassen und einen Knecht hingestellt; er legte an auf mich, als er mich durch die Finsternis kommen hörte, und fragte mich nach der Losung. Ich sprach, wie Ihr besohlen, das Losungswort Eures tapfern Uhnherrn, Eberhards im Bart: "Atempto"; der Kerl machte große Augen, zog aber das Gatter auf und ließ mich durch. Jetz ging ich schnellen Schrittes weiter vor und kam heraus im Keller. Ich schöpfte einige Augenblicke Lust, denn der Atem war mir schier ausgeblieben in dem engen Gang."

<sup>1 &</sup>quot;Der Tüfell giegen in allen!" find die Borte bes Chroniften Stumphardt, die ihm unwillfürlich entichlüpfen, indem er die Unterhaltung ber Ritter "bei'm fühlen Bein" beschreibt.

"Armer May! geh', trinf' einen Becher, bas Reben wird bir schwer," sagte Ulerich. Willig befolgte jener bas gütige Geheiß seines Kürsten und sprach bann mit frischer Stimme weiter:

"Im Keller hörte ich viele Stimmen, und es war mir, als zanke man sich. Ich ging den Stimmen nach und sah eine ganze Schar der Besatung vor dem großen Faß sitzen und trinken. Es waren einige von Stadions Partei, und Hewen und mehrere der Seinigen. Sie hatten Lampen aufgestellt und große Humpen vor sich; es sah schauerlich aus, fast wie das Femgericht. Ich darg mich in ihrer Nähe hinter ein Faß und hörte, was sie sprachen. Georg von Hewen sprach mit rührenden Worten zu ihnen und stellte ihnen ihre Untreue vor; er sagte, wie sie ja gar nicht nötig haben, sich zu ergeben, wie sie auf lange mit Vorräten versehen seien, wie Euer Durchlaucht ein Heer sammeln werde, Tübingen zu entsetzen, wie eher die Belagerer in Not kommen, als sie."

"Ha! wackerer Hewen! und was gaben sie zur Antwort?"

"Sie lachten und tranken. "Da hat es gute Weil', dis der ein Heer sammelt! Wo das Geld hernehmen und nicht stehlen?" fragte einer. Hewen aber suhr fort und sagte: "Benn es auch nicht so bald möglich sei, so müssen sie sich doch halten dis auf den letzten Mann, wie sie Euch zugeschworen, sonst handeln sie als Verräter an ihrem Herrn." Da lachten sie wieder und tranken und sagten: "Wer will auftreten und uns Verräter nennen?" Da rief ich hinter meinem Faß hervor: "Ich, ihr Buben, ihr seid Varräter am Herzog und am Land!" Alle waren erschrocken, der Stadion ließ seinen Becher fallen, ich aber trat hervor, nahm meine Kappe ab und den falschen Bart, stellte mich hin und zog Euren Brief aus dem Wams. "Hier ist ein Brief von eurem Herzog," sagte ich, "er will, ihr sollet euch nicht übergeben, sondern zu ihm halten; er selbst will kommen und mit euch siegen oder in diesen Mauern sterben."

"D Tübingen!" sagte ber Herzog mit Seufzen, "wie thöricht war ich, daß ich dich verließ! Zwei Finger meiner Linken gabe ich um dich; was sage ich, zwei Finger? Die Rechte ließ ich mir abhauen, könnte ich dich damit erkaufen! und mit der Linken wollte ich dem Bunde den Weg zeigen! Und gaben sie nichts, gar nichts auf meine Worte?"

"Die Falschen sahen mich finster an und schienen nicht recht zu wissen, was sie thun sollten. Hewen aber ermahnte sie nochmals. Da sagte Ludwig von Stadion, ich komme schon zu spät. Uchtzundzwanzig der Ritterschaft wollen sich der Fehde mit dem Bunde

undzwanzig der Ritterschaft wollen sich der Fehde mit dem Bunde begeben und den Herzog solche allein ausmachen lassen. Komme

er wieder mit Heeresmacht ins Land, so wollen sie getreulich zu ihm stehen, aber aufs Ungewisse wollen sie den Krieg nicht fortsführen, denn ihre Burgen und Güter werden so lange beschädigt und gebrandschatt, die sie nicht mehr gegen den Bund dienen. Ich verlangte nun, sie sollen mich hinaufsühren in den Nittersaal, ich wolle versuchen, ob nicht Männer da seien, das Schloß zu halten, ich zählte auf, wen ich noch für treu halte, die Nippenburg, die Gültlingen, die Ow, die beiden Berlichingen, die Westerstetten, die Eltershofen, Schilling, Reischach, Welwart, Kaltenthal, — der von Hewen aber schüttelte den Kopf und sagte, ich habe mich in manchem geirrt."

"Und Stammbeim, Thierberg, Westerstetten, meine Getreuen,

bast du sie nicht gesehen?"

"D ja, fie fagen im Reller beim Stadion und tranken Guren Wein. Hinauf wollten fie mich aber nicht laffen. Selbst Bewen, felbst Freiberg und Beibed, die mit ihm waren, rieten ab; fie fagten, die zwei Parteien seien ohnedies schon schwierig gegen ein= ander, ber Stadion habe die Mehrzahl für sich und auch den größten Teil ber Knechte. Wenn ich hinauf gebe, komme es im Schloßhof und im Ritterfaal zum Kampfe, und es bleibe ihnen, als ben Geringeren, nichts übrig, als zu sterben. Go gerne fie nun auch für Euch den letten Blutstropfen aufwenden, fo wollen sie doch lieber in der Feldschlacht gegen den Feind fallen, als von ihren Landsleuten und Waffenbrüdern tot geschlagen werden. Da blieb mir nichts übrig, als sie zu bitten, sie möchten sich des Bringen Christoph und Eures garten Töchterleins annehmen und ihnen bas Schloß bei der Übergabe erhalten. Ginige fagten zu, andere schwiegen und zuckten die Achsel, ich aber gab den Verrätern meinen Fluch als Christ und Ritter, sagte fünf von ihnen auf und lud sie zum Kampfe auf Leben und Tod, wenn der Krieg zu Ende fei; dann wandte ich mich und ging auf demfelben Weg aus der Burg, wie ich gekommen war."

"Herr Gott im himmel! hätte ich dies für möglich gehalten!"
rief Lichtenstein. "Zweiundvierzig Nitter, zweihundert Knechte,
eine feste Burg, und sie doch verraten! Unser guter Name ist
beschimpft; noch in späten Zeiten wird man von unserem Adel
sprechen, und wie sie ihr Fürstenhaus im Stich gelassen; das
Sprichwort "treu und ehrlich wie ein Bürttemberger" ist zum

Hohn geworden!"

"Wohl konnte man einst sagen, treu wie ein Württemberger," sprach Serzog Ulerich, und eine Thräne fiel in seinen Bart. "Als mein Ahnherr Eberhard einst hinabritt gen Worms und mit den

Rurfürsten, Grafen und Herren zu Tische saß, da sprachen und rühmten sie viel vom Vorzug ihrer Länder. Der eine rühmte seinen Wein, der andere sprach von seiner Frucht, der dritte gar von seinem Wild, der vierte grub Sisen in seinen Bergen. Da kam es auch an Sberhard im Bart. "Von Euren Schähen weiß ich nichts aufzuweisen," sagte er, "doch gehe ich abends durch den dunkelsten Wald, und komm' ich nachts durch die Verge und bin müd matt, so ist ein treuer Württemberger bald zur Hand, ich grüße ihn und leg' mich in seinen Schoß und schlase ruhig ein." Des wunderten sich alle und staunten und riesen. "Graf Sberhard hat recht," und ließen treue Württemberger leben. Seht jetzt der Herzog durch den Wald, so kommen, kaum wende ich den Nücken, so handeln sie mit dem Feind. Die Treue soll der Ruckuck holen; — doch sahre fort, gieb mir den Kelch bis auf die Hefen, ich bin der Mann dazu, ohne Furcht den Grund zu sehen."

"Mun, daß ich's kurz sage, ich hielt mich noch in Tübingen auf, bis ich Gewißheit bekäme wegen der Übergabe. Gestern am Dstermontag sind sie zusammen gekommen; sie haben die Pakten schriftlich ausgesetzt und nachher durch den Herold auf den Straßen außrufen lassen, um fünf Uhr abends haben sie das Schloß übergeben. Ihr seid der Regierung sörmlich entsetzt. Prinz Christoph, Guer Söhnlein, behält Schloß und Amt Tübingen, doch zu des Bundes Dienst und unter seiner Obervormundschaft und in das übrige, heißt es, werden sich die Herren teilen. Ich habe viel Jammer ersahren in meinem Leben, ich habe einen Freund im Lanzenstechen umgebracht, ein liebes Kind ist mir gestorben, und mein Haus abgebrannt, aber so wahr mir Gott gnädig sei und seine Heiligen, mein Schmerz war nie so groß als in jener Stunde, da ich des Bundes Farben neben Euer Durchlaucht Panieren auspflanzen, als ich ihr rotes Kreuz Württembergs Geweihe und den Helm mit dem Raabborn bebecken sab!"

So sprach Max Stumpf von Schweinsberg. Die Sonne war während seiner Erzählung völlig heraufgekommen, auch an den äußersten Bergen war der Nebel gefallen, und was um die fernen Höhen von Aperg zog, war ein Duft, der wie ein zarter Schleier vom Horizont herabhing und die Gegenden, über welche er sich breitete, nur in noch reizenderem Lichte durchschwimmen ließ. Ungethan mit dem sanften Grün der Saaten, mit den dunkleren Farben der Wälder, geschmückt mit freundlichen Dörfern, mit glänzenden Burgen und Städten, lag Württemberg in seiner Morgen-

pracht. Sein unglücklicher Fürst überschaute es mit trüben Blicken. Die Natur hatte ihm einen sesten Mut und ein Herz gegeben, das Kummer und Elend nicht zu brechen verwochte; nicht zu jeder Stunde, nicht jedem teilte er seine Empfindungen mit, und wenn ein großes Unglück über ihn kam, pflegte er zu schweigen und zu handeln.

Auch in diesen schrecklichen Momenten, wo mit der letzten, sesten Burg seine letzte Hoffnung gefallen war, verschloß er einen großen Schmerz in einer tapfern Brust. Wer stand je an dem Sarg einer Mutter und fühlte nicht, wenn er den letzten Blick auf die teuren, bleichen Jüge, auf den verstummten Mund warf, bittere Empfindungen in sich aufsteigen? Es ist die Reue, was in solchen Augenblicken den Menschen übermannt. Man erinnert sich, wie unendlich viel sie für uns gethan, wie sie uns als Kind so liebreich hegte, wie ihr fein Opfer zu schwer ward, das sie dem Jüngling nicht gebracht hätte. Und wie haben wir vergolten? Wir waren gleichgültig gegen so viele rührende Liebe, wir glaubten, es müsse nun einmal so sein, wir waren sogar undankbar und murrten, wenn nicht alle unsere Wünsche schwellt erfüllt wurden, wir verpraßten ihr Gut und achteten nicht auf ihre stillen Thränen.

Jest, wo dieses liebevolle Auge uns nicht mehr sieht, wo dieses Dhr auf immer verschlossen ist, das nur auf unsere Wünsche lauschte, wo diese Sände unsern letten Druck nicht mehr fühlen, diese Sände, die uns mühsam nährten: jest bestürmen alle jene Gefühle von Reue, Dankbarkeit, Liebe unsere Brust, deren eines hingereicht hätte in den vorigen Tagen, sie glücklich zu machen!

Ein ähnliches Gefühl ber Reue war es, was drückend auf der Brust Ulerichs von Württemberg lag, als er auf sein Land hinabsschaute, das auf etwig für ihn verloren schien. Seine edlere Natur, die er oft im Gewühle eines prächtigen Hoses und betäubt von den Einslüsterungen falscher Freunde verleugnet hatte, trauerte mit ihm, und es war nicht sein Unglück allein, was ihn beschäftigte, sondern auch der Jammer des okkupierten Landes.

Als er sich baher nach geraumer Zeit von dem Anblick in die Ferne zu seinen Freunden wandte, staunten sie über den Ausduck seiner Züge. Sie hatten erwartet, Zorn und Grimm über den Berrat seiner Edeln auf seiner Stirne, in seinen Augen zu lesen, aber es war eine tiese Rührung, ein stiller, großer Schmerz, was seinen Mienen einen Ausdruck von Milde gab, den sie nie an ihm gekannt hatten.

"Mar! Wie verfahren sie gegen das Landvolk?"

"Bie Räuber," antwortete dieser; "sie verwüsten ohne Not die Beinberge, sie hauen die Obsitbäume nieder und verbrennen sie am Bachtseuer, Sickingens Reiter traben durch das Saatseld und treten nieder, was die Pferde nicht fressen. Sie mißhandeln die Beiber und pressen den Männern das Geld ab. Schon jetzt murrt das Volk aller Orten, und lasset erst den Sommer kommen und den Herbst! Wenn aus den zerstampsten Fluren fein Korn aufgeht, wenn auf den verwüsteten Bergen keine Weinbeere wächst, wenn sie erst noch die ungeheure Kriegssteuer, die der Bundesrat umlegen wird, bezahlen mussen, — da wird das Elend erst recht angeben."

"Die Buben!" rief der Herzog, und ein edler Jorn sprühte aus seinen Augen, "sie rühmten sich mit großen Worten, sie kämen, um Württemberg von seinem Thrannen zu befreien, es zu entheben aller Not. Und sie hausen im Lande wie im Türkenkrieg. Aber ich schwöre es, so mir Gott eine fröhliche Urständ gebe, und seine Heiligen gnädig sein wollen meiner Seele, wenn keine Saat aufgeht in den verwüsteten Thälern des Neckars, und auf seinen höhen keine Traube reift, ich will kommen und mähen und Garben schneiben — in ihren Gliedern, ich will kommen mit schrecklichen Winzern, will sie treten und keltern und ihr Blut verzapsen. Ich will rächen, was sie an mir und meinem Land gethan, so mir der Helfe."

"Amen!" sprach ber Ritter von Lichtenstein. Aber ehe 3hr herein kommt, mußt 3hr auf gute Art hinaus sein aus dem Land. Es ist keine Zeit zu verlieren, wenn 3hr ungefährdet

entkommen wollt."

Der Herzog sann eine Weile nach und antwortete dann: "Ihr habt recht, ich will nach Mömpelgard. Bon dort aus will ich sehen, ob ich so viele Mannschaft an mich ziehen kann, um einen Einfall in das Land zu wagen. Komm her, du getreuer Hund, du wirst mir folgen ins Elend der Verbannung. Du weißt nicht, was es heißt, die Treue brechen und den Eid vergessen."

"Hier steht noch einer, ber dies auch nicht fennt," sagte Schweinsberg und trat näher zu bem Herzog. "Ich will mit Euch ziehen nach Mömpelgard, wenn Ihr meine Begleitung nicht verschmähet."

Aus den Augen des alten Lichtenstein blitte ein friegerisches Feuer. "Rehmt mich mit Guch, Herr!" sagte er. "Meine Knochen taugen freilich nicht viel, aber meine Stimme ist noch vernehmlich im Rat."

Marie sah mit leuchtenden Bliden auf den Geliebten. Über die Bangen Georgs von Sturmfeder zog ein glühendes Rot, sein Auge leuchtete von Mut der Begeisterung.

15

"Herr Herzog!" sagte er. "Ich habe Euch meinen Beistand ansgetragen in jener Höhle, als ich nicht wußte, wer Ihr seid, Ihr habt ihn nicht verschmäht. Meine Stimme gilt nicht viel im Rat, aber könnet Ihr ein Gerz brauchen, das recht treu für Euch schlägt, ein Auge, das für Euch wacht, wenn Ihr schlafet, und einen Arm, der die Feinde von Euch abwehrt, so nehmt mich auf, und lasset mich mit Euch ziehen!"

Alle jene Empfindungen, die ihn zu dem Manne ohne Namen gezogen hatten, loderten in dem Jüngling auf, sein Unglück und die erhabene Art, wie er es trug, vielleicht auch jener aufmunternde Blick der Geliebten, erhöhten diese Flammen zur Begeisterung und

zogen ihn zu ben Füßen bes Berzogs ohne Land.

Der alte Herr von Lichtenstein blickte mit stolzer Freude auf seinen jungen Gaft, gerührt sah ihn der Berzog an und bot ihm seine Hand, hob ihn auf von den Knieen und füßte ihn auf die Stirne.

"Mo solche Herzen für uns schlagen," sagte er, "da haben wir noch feste Burgen und sind noch nicht arm zu nennen. Du bist mir lieb und wert, Georg von Sturmseber, du wirst mich begleiten, mit Freuden nehme ich deine treuen Dienste an. Mar Stumpf von Schweinsberg, dich brauche ich zu wichtigerem Geschäft, als meinen Leib zu decken. Ich werde dir Austräge geben nach Hohentwiel und der Schweiz. Eure Begleitung, guter Lichtenstein, kann ich nicht annehmen. Ich ehre Euch wie einen Bater, Ihr habt getreu an mir gehandelt, Ihr habt mir allnächtlich Eure Burg geöffnet! ich wills vergelten. Wenn ich mit Gottes hilfe wieder ins Land komme, soll Eure Stimme die erste sein in meinem Rat."

Sein Auge fiel auf ben Pfeifer von Hardt, der demütig in der Ferne stand: "Komm her, du getreuer Mann!" rief er ihm zu und reichte ihm seine Rechte. "Du hast dich einst schwer an uns verschul det, aber du hast treu abgebüßt, was du gefehlt."

"Ein Leben ist nicht so schnell vergolten," sagte ber Bauer, indem er duster zum Boden blickte, "noch bin ich in Eurer Schuld, aber ich will sie gablen."

"Gehe heim in beine Hütte, so ist mein Wille. Treibe beine Geschäfte wie zuvor, vielleicht kannst bu uns treue Männer sammeln, wenn wir wieder ins Land kommen. Und Ihr, Fräulein! Wie kann ich Eure Dienste lohnen? Seit vielen Nächten habt Ihr den Schlaf geslohen, um mir die Thür zu öffnen und mich zu sichern vor Verrat! Errötet nicht so, als hättet Ihr eine große Schuld zu gestehen. Jeht ist es Zeit zu handeln. "Alter Herr," wandte er

sich zu Mariens Later, "ich erscheine als Brautwerber vor Euch, Ihr werbet den Sidam nicht verschmähen, den ich Such zuführe."
"Wie soll ich Sure Rede verstehen, gnädigster Herr?" sagte der Ritter, indem er verwundert auf seine Tochter sah.

Der Herzog ergriff Georgs Hand und führte ihn zu jenem. "Dieser liebt Eure Tochter, und das Fräulein ist ihm nicht abhold; wie wäre es, alter Herr, wenn Ihr ein Pärlein aus ihnen machtet? Zieht nicht die Stirne so finster zusammen, es ist ein ebenbürtiger Herr, ein tapferer Kämpe, dessen Urm ich selbst versuchte, und jetzt mein treuer Geselle in ber Not."

Marie schlug die Augen nieder, auf ihren Wangen wechselte hohe Köte mit Blässe, sie zitterte vor dem Ausspruch des Vaters. Dieser sah sehr ernst auf den jungen Mann. "Georg," sagte er, "ich habe Freude an Euch gehabt seit der ersten Stunde, daß ich Euch sah. Sie möchte übrigens nicht so groß gewesen sein, hätte ich gewußt, was Euch in mein Haus führte."

Georg wollte sich entschuldigen, der Herre.
Rede: "Ihr vergesset, daß ich es war, der ihn zu Euch schiefte mit Brief und Siegel, er kam ja nicht von selbst zu Euch; doch was besinnt Ihr Euch so lange? Ich will ihn ausstatten wie meinen Sohn, ich will ihn belohnen mit Gütern, daß Ihr stolz sein sollet

auf einen folden Schwiegersohn."

"Gebt Cuch feine Mühe weiter, Herr Herzog," fagte ber junge Mann gereizt, als ber Alte noch immer unschlüffig schien. "Es foll nicht von mir heißen, ich habe mir ein Weib erbettelt und ihrem Bater mich aufdringen wollen. Dazu ist mein Name zu gut." Er wollte im Unmut das Zimmer verlassen, der Ritter von Lichtenstein aber faßte seine Hand. "Trozksopf!" rief er, "wer wird denn gleich so aufbrausen? Da, nimm sie, sie sein, aber — denke nicht daran, sie heimzusühren, so lange ein fremdes Banner auf ben Türmen von Stuttgart weht. Sei bem Berrn Bergog treu, hilf ihm wieder ins Land zu kommen, und wenn du treulich aushältst: am Tag, wo Ihr in Stuttgarts Thore einzieht, wo Württemberg seine Fahnen wieder aufgepflanzt, und seine Farben von den Zinnen weben, will ich dir mein Töchterlein bringen, und bu follst mir ein lieber Cohn fein!"

"Und an jenem Tag," sprach der Herzog, "wird das Bräutchen noch viel schöner erröten, wenn die Gloden tönen von dem Turme, und die Hochzeit in die Kirche ziehet! Dann werde ich zum Bräutigam treten und zum Lohn fordern, was mir gebührt. Da, guter Junge, gieb ihr den Brautkuß; es ist zu vermuten, daß es nicht der erste ist, herze sie noch einmal, und dann gehörst du mein, bis an ben fröhlichen Tag, wo wir in Stuttgart einziehen. Laffet uns trinken, ihr Herren, auf die Gesundheit bes Brautpaars!"

Auf Mariens holden Zügen stieg ein Lächeln auf und kampfte mit den Thränen, die noch immer aus den schönen Augen perlten. Sie goß die Becher voll und fredenzte den ersten dem Herzog mit so dankbaren Blicken, mit so lieblicher Unmut, daß er Georg glücklich pries und sich gestehen mußte, manch anderer möchte um

folden Breis felbst fein Leben wagen.

Die Männer ergriffen ihre Becher und erwarteten, daß ihnen der Herzog einen guten Spruch dazu sagen werde nach seiner Weise. Aber Ulerich von Württemberg warf einen langen Abschiedsblick auf das schöne Land, von dem er scheiden mußte, einen Augenblick wolkte sich eine Thräne in seinem Auge bilden, er wandte sich fräftig ab. "Ich habe hinter mich geworsen," sagte er, "was mir einst teuer war, ich werde es wieder sehen in besseren Tagen. Doch hier in diesen Herzen besite ich noch Länder. Beklaget mich nicht, sondern seid getrosten Mutes; wo der Herzog ist und seine Treuen: Hie gut Württemberg alle Wege!"

## Dritter Teil.

## T.

In Schwaben, wo bein Bater Herzog war, Bo ihn und dich ein biedres Bolf geliebt, Bo mancher jett auf seiner Feste haust,\* Der unter beinem Banner einst gekämpft, Dort muß von dir noch ein Gedächtnis sein, Dorthin sei unser irrer Psad gelenkt, Des Schwarzwalds dichter Schatten nehm' uns auf. Uhsand.

Bohl nie so schwül hat ein Sommer über Württemberg gelegen, als der des Jahres 1519. Das ganze Land hatte dem Bunde gehuldigt und meinte, es werde jett Ruhe haben. Aber jett erst zeigten die Bundesglieder deutlich, daß es nicht die Wiedereinnahme von Reutlingen gewesen sei, was sie zusammen führte. Sie twollten Entschädigung haben für ihre Mühe. Die einen wollten, man solle Württemberg unter sie teilen, die andern, man solle es an Österreich verkausen, die dritten wollten es Ulerichs Kinder erhalten, aber unter des Bundes Obervormunsschaft. Sie stritten sich um den Besit des Landes, auf das weder der eine, noch der andere gerechte Ansprüche machen konnte. Das Land selbst war in Spaltung und Parteien. Es sollte die Kriegskosten decken, und doch war niemand da, der zahlen wollte. Die Ritterschaft hielt es für eine erwünschte Gelegenheit, sich ganz vom Lande loszusagen und sich für unabhängig zu erklären. Die Bürger und Bauern waren ausgesogen, ihre Felder waren verwüsstet und zertreten, sie sahen nirgend eine Aussicht, sich zu erholen. Die Geistlichkeit wollte auch nicht allein bezahlen, und so war alles in Hader und

Streit. Es ging auch vielen tief zu Herzen, daß ihr angeborner Fürst so schnöde behandelt worden war. Manchem kam jett, da der Herzog fern von dem Lande seiner Läter in Verbannung hauste, Reue und Sehnsucht an. Sie verglichen sein Regiment mit dem jetzigen. Es war nicht besser, wohl aber schlimmer geworden. Aber sie lebten unter zu hartem Zwang, als daß sie ihre Schmerzen hätten offenbaren können.

Der Regentschaft bes Bundes entging diese Unzufriedenheit des Bolfes nicht; sie mußte, wie sich in alten Berichten sindet, "manche seltsame und bose Rede" hören. Sie suchte durch geschärfte Strenge sich Unhänglichkeit zu erwerben; sie streute Lügen über den Herzog aus. 1 Man gebot den Priestern, gegen ihn zu predigen; wer von ihm Gutes rede, soll gefangen werden, wer ihn heimlich unterstütze, soll der Augen beraubt, sogar enthauptet werden.

Aber Ulerich hatte noch treue Leute unter bem Landvolf, die ihm auf geheimen Wegen Kunde brachten, wie es in Württemberg stehe. Er saß in seiner Grafschaft Mömpelgard und harrte dort mit den Männern, die ihm ins Unglück gesolgt waren, auf günstige Gelegenheit, in sein Land zu kommen. Er schrieb an viele Fürsten, er beschwor sie, ihm zu Hilfe zu kommen. Aber keiner nahm sich seiner sehr thätig an. Er schrieb an die zur neuen Kaiserwahl versammelten Kurfürsten, sie halsen nicht. Das einzige, was sie thaten, war, dem neuen Kaiser in seiner Kapitulation eine Klausel anzuhängen, die Württemberg und den Herzog betraf; — er hat sie nicht geachtet. Als sich der Herzog von aller Welt also verlassen mit eigener Macht wieder zu erobern. Es waren einige Umstände, die für ihn sehr günstig schienen. Der Bund hatte nämlich, als er Kunde bekam, daß sich niemand des Vertriebenen anenehmen wolle, seine Lölker entlassen. Die meisten Städte und

<sup>1</sup> Herzog Ulerich beklagt sich wiederholt, namentlich in diesem Zeitpuntt, daß seine Gegner so viele Lügen gegen ihn ausstreuen. Er verteidigt sich darüber, besonders in seinen Briefen an die schweizerische Eidgenossenschaft. So streuten seine Feinde im Jahre 1519 aus, er habe einen Edelknaben, Wilhelm von Janowiz, entzweigehauen. Doch Janowiz lebte noch im Jahre 1562 und war Anno 1560 Kommandant der Feste Alperg. Aber seine Lüge machte damals großes Aussiehen; daher kam es, daß ein Schweizer, dem man diesen Mann zeigte und sagte, was die Feinde des Herzogs von ihm ausgestreut haben, antwortete: "Er muß nochten ein guter Barbier zspn sy, der den Knaben so suber gehailt hat." (Sattler II. § 24.)

Burgen behielten nur sehr schwache Besatungen, und selbst in Stuttgart waren nur wenige Fähnlein Knechte gelassen worden. Durch diese Maßregel aber hatte sich der Bund einen Feind erworben, den man gering schätzte, der aber viel zur Anderung der Dinge beitrug, — es waren dies die Landssnechte. Diese Menschen, aus allen Enden und Orten des Reiches zusammen gelausen, boten gewöhnlich dem ihre Hilfe an, der sie am besten zahlte; für was und gegen wen sie kämpsten, war ihnen gleichgültig. Um sie zu halten, mußte man ihnen vieles nachsehen, und Raub, Mood, Winderung Rappbischen sicheten sie zus ihre gierne Saust aus um Plünberung, Brandschaften sührten sie auf ihre eigene Faust aus, um sich zu entschädigen, wenn sie den Sold nicht richtig bekamen. Georg von Frondsberg war der erste gewesen, der sie durch sein Ansehen im Zeere, durch tägliche Übungen und unerbittliche Strenge einigermaßen im Zaum hielt. Er hatte sie in regelmäßige Notten und Fähnlein eingeteilt, er hatte ihnen bestimmte Hauptleute gegeben, er hatte sie gelehrt, geordnet und in Reihen und in gegeben, er hatte sie gelehrt, geordnet und in Reihen und in Gliebern zu fechten. Sie zeigten aber jetzt, daß sie aus einer guten Schule kamen; denn als sie dom Bund entlassen waren, liesen sie nicht wie früher, zerstreut durch das Land, um Dienste zu suchen, sondern rotteten sich zusammen, richteten zwölf Fähnlein auf, erwählten aus ihrer Mitte Hauptleute, und selbst einen Obersten in der Person des langen Peter. Sie waren schwierig auf den Bund, nährten sich von Raub und Brandschaften im Land, und führten Krieg auf eigene Rechnung. Die Anarchie war in Württemberg so groß, daß ihnen niemand die Spize bot. Der Bund hatte sich von Streitfräften entblößt, und war zu sehr mit seinen eigenen Ungelegenheiten beschäftigt, als daß er das arme Land von dieser Bande befreit hätte. Die Ritterschaft war uneinig, sie saßen auf den Schlössern und sahen ruhig diesem Treiben zu; die Besatung der Städte war zu gering, um ihnen mit Kraft Einhalt zu thun, und Bürger und Bauern sahen sogar

<sup>1</sup> Landsfnechte schreiben wir, nicht Langfnechte, wie man in neuerer Zeit gethan, und berufen uns auf die "Hiftoria der Herren von Frondsberg" 2c.

<sup>2</sup> Sattler erzählt bies folgendermaßen: Der schwäbische Bund hatte einen großen Teil seiner Kriegsknechte abgedankt; diese wurden darüber schweizig, sie rottierten sich zusammen, richteten zwölf Fähnlein auf, erwählten ihre Hauptleute und machten unter sich nach damaligem Gebrauch eine Regimentsordnung. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Gerzog diese Leute an sich gezogen. Geschichte der Herzoge von Württemberg. II. § 16.

biesen haufen gerne, wenn seine Forberungen nur nicht allzugroß waren, benn die Landsknechte schimpften weiblich auf den Bund, bem niemand hold war. Ja es ging sogar die Sage, diese Kriegs-männer seien nicht abgeneigt, dem Herzog wieder zu seinem Land

zu verhelfen.

Es war ein schöner Morgen in der Mitte Augusts, als sich diese Leute in einem Wiesenthale gelagert hatten, bas ber Grenze von Baben zunächst gelegen war. Die riefigen schwarzen Taunen und Föhren, die das Thal auf drei Seiten einschloffen, gehörten noch dem Schwarzwald an, und das Flüßchen, das durch das Thal eilte, war die Wurm. Salb überschattet vom Bald, halb in ben Weidenbuiden des Thales verstedt, lag das fleine Beer in wunderlichen Gruppen und pflegte ber Rube. In ber Entfernung von zweis hundert Schritten fah man Boften aufgestellt, beren bligende Lanzen ober rotglübende Lunten schon von weitem Furcht einjagten. In Der Mitte Des Thales, im Schatten einer Giche, fagen fünf Männer um einen ausgespannten Mantel, ben fie als Tifch gebrauchten, um ein Spiel auf ihm zu fpielen, bas heute noch ben Namen Landofnecht führt. Diese Manner zeichneten fich vor ihren übrigen Genoffen durch breite rote Binden aus, die sie über die Schulter und Bruft herabhängen hatten, fonft aber hatte ihre Befleidung auch bas zerriffene und morsche Aussehen, wie bas ber übrigen Soldatesta. Einige hatten Sturmhauben auf, andere große Filzhüte, mit eisernen Bändern beschlagen, dazu Lederkoller, welche von Regen, Staub und Biwats alle möglichen Schattierungen erhalten hatten.

Bei näherem Blick erkannte man übrigens noch zwei Dinge, durch welche sie sich von ihren Kameraden unterschieden. Sie führten nämlich feine Donnerbüchsen oder Spieße, wie sie die Landsknechte gewöhnlich trugen, sondern Rausbegen von ungemeiner Länge und Breite. Auch hatten sie, wie es damals die Soelleute und Ansührer trugen, auf ihren Hüten und Sturmhauben bunte, wallende Federsbüsche aus Hahrenschungen, um sich ein ritterliches Unsehn zu geben.

Die fünf Männer schienen große Geschicklichkeit im Spiel zu besitzen, vorzüglich aber einer, der sich mit dem Rücken an die Siche lehnte. Es war dies ein langer, wohlbeleibter Mann. Er hatte einen Hut auf, dessen Rand sich wie ein bedeutender Mühlstein um den Kopf zog. Der Hut war mit einer Goldtresse besetzt, auf der Stirnseite war er mit dem goldenen Bild des heiligen Petrus geschmückt, aus welchem zwei ungeheure rote Hahnensedern hervorragten. Dieser Mann mußte weit in der Welt herumgekommen sein, denn er konnte auf französisch, italienisch, ungarisch fluchen; seinen Bart aber trug er ungarisch, er hatte ihn nämlich mit Pech

so zusammengedreht, daß er wie zwei eiferne Stacheln auf beiden Seiten ber Nase eine Spanne in die Luft hinaus starrte.

"Canto cacramento!" rief dieser große Mann mit einem bröhnenben Baß, der kleine Wenzel ist mein. Drauf! Ich stech' ihn mit bem Cichelfonia.

"Mein ist er, mit Berlaub," rief fein Nebenmann, "und ber

König dazu. Da liegt die Gichelfau!"

"Mord de ma Vich, zagt ber Franzoz, Hauptmann Loffler, Ihr wollt Eurem Oberst diesen Stich abjagen? Schämt Euch, schämt Cuch; daz ift ein Rebeller, der daz thut. Gott straf mein' Zeel, Ihr wollt mich vom Regiment absetzen? Der große Dann funkelte zu diefen Worten gräßlich mit ben Augen, schob seinen großen Sut auf das Dhr, daß seine überhängenden Augenbrauen und eine mächtige rote Narbe auf der Stirne sichtbar wurden, die ihm ein ungemein friegerisches Unsehen gaben.

"Beim Spiel, herr Oberft Beter, gilt feine Rriegsordnung;" antwortete ber andere Spieler. "Ihr fonnet uns hauptleuten befehlen, ein Städtchen zu blockieren und zu brandschapen, aber

beim Spiel ist jeder Landsknecht so gut wie wir."

"Ihr zeid ein Meuter, ein Rebeller gegen die Obrigkeit, Gott straf mein Zeel', und wäre es nicht gegen meine Würde, ich wollt Euch in Rochstücke mazakerieren; aber spielt weiter."

"Da liegt ein Dauß" — "brauf der Quater" — "den stech' ich mit dem Zinken," — "Schellen-Wenzel, wer sticht den? —"

"Ich," sprach der Große, "da liegt der Schellenkönig, Mordblei, der Stich ist mein."

"Wie bringst du den Schellenkönig rauf?" rief ein kleines, durres Männchen mit spitzigem Gesicht und kleinen, giftigen Auglein und heiserer Stimme. "Sab' ich nicht gesehen, als bu ausgabst, daß er unten liegt? Er hat betrogen, der lange Peter hat schändlich betrogen."

"Muderle, Hauptmann vom achten Fähnlein! Ich rat' Euch, haltet Guer Maul," sagte ber Oberft. Bassa manelka, ich versteh'

feinen Spaß. Die Mauz zoll ben Löwen nicht erzürnen."

"Und ich sag's noch einmal; wo hättest du sonst den König ber? Bor dem Papit und dem König von Frankreich will ich's beweifen; du falscher Spieler!"

"Muderle," erwiderte der Oberst und zog kaltblütig seinen Degen aus der Scheide, "bete noch eine Ave Maria und ein Gratias, denn ich schlage dich tot, zo wie daz Spiel auz ist."
Die übrigen drei Männer wurden durch diese Streitigkeiten aus

ihrer Ruhe aufgeschreckt. Sie erklärten sich für ben kleinen haupt= mann und gaben nicht undeutlich zu verstehen, daß man bem Dbersten wohl bergleichen zutrauen fönnte. Dieser aber vermaß sich hoch und teuer, er habe nicht betrogen. "Wenn der heilige Betruz, mein gnädiger Gerr Patron, den ich auf dem Hut trage, sprechen könnte, der würde mir, zo wahr er ein christlicher Lands-

fnecht war, bezeugen, daz ich nicht betrogen!"

"Er hat nicht betrogen," sagte eine tiese Stimme, die aus dem Baume zu kommen schien. Die Männer erschrafen und schlugen Kreuze wie vor einem bösen Spuk; selbst der tapkere Oberst erbleichte und ließ die Karten sallen, aber hinter dem Baum hervor trat ein Bauersmann, der mit einem Dolch bewaffnet war und eine Zither an einem ledernen Kiemen auf der Schulter hängen hatte. Er sah die Männer mit unerschrockenen Blicken an und sagte: "Es ist, wie ich sagte, dieser Herr da hat nicht betrogen, er bekam schon beim Ausgeben Schellen- und Sichelkönig, Fünse und Vier von Laub und den Schippenunter in die Hand."

"Sa! Du bijt ein wackerer Kerl," rief ber Oberst vergnügt, "zo wahr ich ein ehrlicher Landsfnecht — will zagen Oberst bin, es ist

all' wahr, was du gezagt haft."

"Bas ist denn das?" rief der kleine Hauptmann Muckerle mit giftigen Bliden. "Wie hat sich der Bauer daher eingeschlichen, ohne daß unsere Wachen ihn melbeten? Das ist ein Spion, man muß ihn hängen!"

"Zei nicht wunderlich, Mucerle; daz ist fein Spioner, fomm', 3ez' dich zu mir. Bist ein Spielmann, daz du die Cittara umhängst,

wie ein Spanier, wenn er zu zeinem Schäzerl geht?"

"Ja Gerr! ich bin ein armer Spielmann; Eure Wachen haben mich nicht angehalten, als ich aus bem Balb fam. Ich fah Euch

spielen und wagte es, den Herren zuzusehen."

Die Hauptleute dieses Freiforps waren nicht gewohnt, so höflich mit sich sprechen zu hören; baher faßten sie Zuneigung zu dem Spielmann; und luden ihn sehr herablassend ein, sich zu ihnen zu setzen, denn sie hatten in fremden Kriegsbiensten gelernt, daß große Könige und Feldherren sehr vertraulich mit den Meistern des Gesanges umgehen.

Der Oberste that einen Trunk aus einer zinnernen Flasche, bot sie dem kleinen Hauptmann und sprach mit heiterer Miene: "Muckerle, daz zoll mein Tod zein, waz ich getrunken, wenn ich nicht alles vergesse; Hader und Zank haben ein Ende; wir wollen nicht weiter spielen, ihr Herren! Ich liebe Gezank und Lautenspiel; wie wäre es,

wenn wir uns aufspielen ließen?"

Die Manner willigten ein und warfen bie Karten zusammen; ber Spielmann ftimmte feine Bither und fragte, was er fingen folle.

"Sing' ein Lied vom Spiel!" rief einer; "weil wir gerade b'ran find."

Der Spielmann fann ein wenig nach und hub an:

Bon bem Zinken, Quater und Aß Kommt mancher in bes Teufels Gaß, Bon Quater, Zinken und von Dreien Muß mancher Waffengo schreien, Bon Uß, Seß und Dauß bat mancher gar ein öbes Haus, Ben Quater, Drei und Zinken Muß mancher sauter Waffer trinken, Bon Zinken, Drei und Duater Weinen oft Mutter, Kind und Bater, Bon Zinken, Quater und Seß Muß Jungfrau, Meg und Ugneß Oft gar lang' unberaten bleiben, Will er die Läng das Spiel betreiben.

Der Oberst Beter und die Hauptleute lobten das Lied und reichten bem Spielmann zum Dank die Flasche. "Gott gesegne es euch," sagte dieser, indem er die Flasche zurückgab. "Viel Glück zu eurem Zuge; ihr seid wohl Obersten und Hauptleute des Bundes und ziehet wieder zu Feld; darf man fragen, gegen wen?"

Die Männer saben sich an und lächelten; ber Oberste aber antwortete ihm: "Gang unrecht habt Ihr nicht. Wir haben früher bem Bund gebient, jest aber bienen wir niemand, als ung zelbst,

und wer Leute braucht, wie wir zind."

"Die Schweizer werden heuer ein gutes Jahr haben; man fagt

ja, der Herzog wolle wieder ins Land?"

"Aller Hund Krümmen fomme auf die Schweizer," rief ber Oberft; "wie übel zind zie an ihm gefahren; der gute Gerzog hat all' zeine Hoffnung auf zie gesetht, und diavolo maledetto, wie

haben fie ihn im Stich gelaffen bei Blaubeuren!"

"Sie haben ihn schändlich verlassen," sagte der Hauptmann Muckerle mit heiserer Stimme; "aber doch so man's beim Licht besieht, so g'schieht ihm wohl halb recht, dann er sollt sie wohl kennt haben; es leit doch am Tag, daß sie kein dick's Brittlein bohren. Der Tüsel hol sie all'!"

"Ja, der Herzog hat halt nicht Besseres haben können," entgegnete ber Spielmann; "freilich, wenn er solche Gerren gehabt hätte, wie Ihr und Cure tapfre Jahnlein, da wäre der Bund noch bei Ulm."

<sup>1</sup> Dieses Lieb führt auch Lessing in ber Sammlung auf, bie ben Ramen trägt: "Altbeutscher Wit und Berfrand."

"Du bajt da ein wahrez Wort gesprochen, guter Gezell! Lands= fnecht' hatte er follen baben und feine Schwyzer. Und halt er gich jest wieder zu ihnen, zo weiß ich, waz ich von ihm halte. Landsknecht hätt' er zollen haben, ich zaa's nocheinmal. Nicht wahr, Maadeburger?"

"Dat will ich man och meenen," antwortete der Magdeburger. "Landefnechte ober feener fonnen ben Beertog wieder eup ben Stuhl feten. Die Schweizer können man gar nichts als mit Bellebarden in die Glieder stechen; dat ist all ihre Runft. Ihr folltet man feben, wie wir bie Donnerbuchfen laben, uf bie Gabel legen un mit den Lunden d'rauf, dat dich dat Wetter. Manafer macht uns feener nich nach, Gott ftraf' mir, feener. brauchen eine halbe Stunde, um ihre Rugel loszuschießen, und wir Landsfnechte eine balbe Biertelftunde."

"Ja, alle Achtung vor den herren Landsfnechten," fagte ber Spielmann, und luftete ehrerbietig die Mute; "freilich, euch herren follt' er haben. Aber ber Bund wird euch so gut belohnt haben, daß ihr bem armen Herzog nicht zu Hilfe ziehen möget."
"Gelohnt, socht er?" rief der fünste Hauptmann und lachte.

Jo wenn er's Geld von Blech ichlagen könnt, ber ichwähisch' Hund! Bei benen gilt's Sprichwort:

> "Dien' mohl, und ford're feinen Gold. So werden dir die Herren hold."

"Ich soch, schlecht hot er uns bezohlt. Und wenn seine Durchlaucht ber herr herzog mi hoben will, ich fteh'nem z'Dienst wie jedem."

"Stabert, bu haft recht," jagte ber Oberft und wichste ben ungarischen Bart. "Morbblei, die Kaz ist gern, wo man sie strehlet. Wenn ber herr Ulerich gut gahlt, go wird, Gott straf' mein' Reel', unsere ganze Mannschaft mit ihm ziehen."

"Nun das werdet ihr bald feben fonnen," entgegnete ber Bauer lijtig lächelnd, "habt ihr noch feine Antwort vom Bergog auf

eure Botichaft?"

Der Oberft Beter ward feuerrot bis in die Stirne. - "Mordelement!" "Wer bist benn bu, Menschenfind, bag bu mein Geheimnug weißt?" "Wer hat bir gezagt, baz ich zum Herzog schickte?"

"Bum Bergog bob' er g'ichickt, Beter? Wos hobt er benn für G'heimnis mitenonder, dog wir's nit wiffen borften? Coch' es

nur gleich!"

"Nun, ich hab' gebacht, ich muffe wieder einmal für euch alle benfen, wie immer, und hab' einen Mann zum Herzog geschickt, ihm in ungerm Namen einen ichonen Grug entboten und fragen laffen, ob er uns brauchen fonnt'? Dez Monats für ben Mann einen halben Didthaler, und Obersten und Sauptleut aber ein Goldgülden und täglich vier Magz alten Bein."

"Dat is teen bitterer Borschlach, ber Teiwel! Genen Goldaulten monatlich? Ich bin dabei, und es wird feener wat dagegen haben.

Saft du Antwort von dem Beertog?"

"Bis jest noch feine; aber Bassa manelka! Wie famit bu zu meinem Geheimnuz, Bauer? Ich hau' dir ein Ohr ab, Gott' straf' mein Zeel', zo thu' ich, wie mein Batron, der heil'ge Petruz, war auch ein Landsknecht, dem Malchus, der war von den judischen Schwhzern, ein Sellebardierer. Zag' schnell, ober ich hau!"
"Langer Beter!" rief ber fleine Sauptmann Muderle mit ängstlicher

Stimme, "laff' um Gott'swillen ben geben; ber ift fest und fann Ich weiß noch wie heut, daß wir ihn in Ulm fangen follten und in herrn von Krafts, des Ratsichreibers, Stall tamen, mo er sich aufhielt, denn er war ein Kundschafter, so macht er sich klein und immer fleiner, bis er ein Spat wurde und über uns 'naus flog."
"Bas?" schrie der tapfere Dberjt und rückte von dem Spielmann

hinweg. "Der ift's? Wo dann ber Magistrat auzrufen ließ, man solle alle Spaten tot ichießen, weil fich ein Württemberger Spioner

in einen verwandelt babe?"

"Der ist's," flüsterte Muderle. "Es ist ber Pfeifer von Sardt,

ich hab' ihn gleich erfannt."

Der Oberft und die Hauptleute hatten fich von ihrem Erstaunen noch nicht gang erholt. Sie faben ben Mann, von welchem ber Ruf fo wunderbare Dinge erzählte, halb ängstlich, halb neugieria an. Er felbit hatte ein zu wohlgeübtes Dhr, als daß er nicht verstanden hätte, was diese Leute unter sich flufterten; aber er that, als bemerkte er ihr Staunen und Verstummen nicht; er beschäftigte sich ruhig mit seiner Zither. Endlich faßte sich ber lange Peter, wohlbestallter Oberst bieses Heeres, ein Herz, zwirbelte ben Bart einigemal, zog dann den ungeheuern Sut vom Kopf und sprach: "Berzeihet boch, lieber Gezelle, wertgeschätzter Pfeifer, daß wir zo ohne alle Umitande mit Euch verfahren gind; fonnten wir denn wissen, wen wir da neben uns haben? Zeid vielmal gegrußet, hab' schon oft, Gott straf' mein' Zeel', gedacht, möchte nur einmal ben fürtrefflichen Kerl zehen, den Pfeifer von Hardt, der in Ulm am hellen Tag als Spat auzgeflogen."

"Sit schon gut," unterbrach ihn ber Spielmann unmutig; "laffet bie alten Geschichten ruhen. Nun, von wegen bes Herzogs kam mir die Nachricht zu, ich soll euch Herren auf ben heutigen Tag aufjuchen, und wenn ihr noch geneigt wäret, mit ihm zu ziehen, so wolle er gerne zahlen, was ihr ihm vorgeschlagen."

"Canto cacramento! bag ift ein frommer Gerr! ein Goldaulben bes Monats und täglich vier Maaz Wein! Er zoll leben!"
"Und wann wird er kommen?" fragte der Hauptmann Löffler.

.. Wo werden wir zu ihm ftoken?"

"Wenn kein Unglud geschehen ift, beute noch. Seute ift er auf Beimsheim losgebrochen, die Besatzung ist schwach. Wenn er fie

überwältigt hat, rückt er beute noch weiter."

"Schaut! reitet bort unten nicht ein Geharnischter? Sieht aus wie ein Ritter!" Die Männer faben aufmerksam nach bem Ende bes Thales. Dort fab man einen helm und harnisch in ber Sonne blinken, auch ein Bferd wurde hie und da fichtbar. Der Pfeifer von Sardt sprang auf und klimmte auf die Giche hinan. Bon viesem hohen Standpunkt konnte er das Thal besser übersehen. Noch war der Reiter zu fern, als daß er seine Züge hätte unter= scheiden fönnen, aber er glaubte seine Feldbinde zu erkennen, er glaubte ben Mann zu erkennen, den er in dieser Stunde erwartete.

"Was fiehft du?" riefen die Hauptleute. "Ift es einer, der zufällig durche Thal reitet, oder glaubst bu, er fommt vom Bergog?"

"Richtig, weiß und blau ift die Scharpe," fprach ber Pfeifer. "Das ist fein langes haar, fo sitt er zu Pferd. Gi, bu Goldjunge, willfommen in Württemberg! Jett fieht er eure Bachen, jett reitet er auf sie zu, schau, wie die Bursche ihre Lanzen vorstrecken und Die Beine ausspreiken."

"Ja, was Landsfnechte find, die verstehen den Kriegsbrauch. Darf feiner vorbei, wo die Hauptleute liegen, ohne daß er Rede steht."

"Salt! jest rufen fie ihn an; er spricht mit ihnen, fie beuten hieher; er kommt!" Der Pfeifer von Harbt stieg mit freudeglübenbem Geficht vom Baum berab.

"Diavolo maledetto! bassam terendete! Zie werden ihn doch nicht allein reiten laffen? Ez wird doch einer zein Roß am Zügel führen nach Kriegsbrauch! Wie? Bit es ein Ritter, ber fommt?"

"Ein Ebelmann, so gut wie einer im Reich", antwortete ber Pfeifer; "und ber Herzog ift ihm sehr gewogen." Bei bieser Nachricht standen die Hauptleute auf, denn ob fie sich gleich nicht wenig einbildeten, hauptleute zu heißen, so wußten sie boch, daß sie eigentlich nur Landsfnechte und dem Ritter jedes Zeichen von Ehrerbietung schuldig seien. Der Oberst aber setzte sich gravitätisch am Fuß der Eiche nieder, strich den Bart, daß er hell glanzte, jetzte den großen Sut mit der Sahnenfeder zurecht, stützte sich auf seinen großen Bieber und erwartete fo den Ritter.

## II.

Der herzog ift gefommen, Er liegt nicht weit im Jelt. Er hat's bem Feind genommen, Er bringt 'nen Sack mit Gelb. G. Schwab.

Dem Plate, wo die Hauptleute und der lange Peter, ihr Oberst, versammelt waren, nahte sich jest ein geharnischter Reiter, dessen Pferd von zwei Landöfnechten geführt wurde. Der Ritter hatte das Bisierseines blanken Helmes herabgeschlagen, die breiten Schultern und die fräftigen Lenden und Beine waren mit Platten und Schienen von Stahl verhüllt, aber die wallenden Federn seines Helmbusches und die wohlbekannten Farben einer Schärpe, die über den Panzer herablief, die Haltung und das edle, frästige Wesen von Randenden hatten dem Pfeiser von Hardt längst gesagt, wen er zu erwarten habe. Und er betrog sich nicht, denn einer der Knechte trat jest vor den Oberst und berichtete, das der "Stle von Sturmseder" mit den Anführern der gesamten Landsknechte etwas zu sprechen habe.

Der lange Peter antwortete im Namen ber übrigen: "Zag' ihm, er ist willsommen, Peter Hunzinger ber Oberst, Itaberl von Wien, Cunrad ber Magbeburger, Balthasar Löffler und ber tapsere Muckerle, wohlbestallte Hauptleute, erwarten ihn zum Gespräch. — Gott straf' mein Zeel', er hat einen schönen Harnisch und einen Helm wie ber König Franz, aber zein Gaul durfte bester zein, Mordblei!

er ift an allen Vieren steif!"

"Dos ift holt, sog' ich, weil er ben ganzen Sommer g'stonden

ist in Mömpelgard beim Herzog."

Die Männer belächelten den Wis des Wieners, doch hüteten sie sich, ihre Freude laut werden zu lassen, denn der Ritter hielt nicht allzuserne. Noch immer machte er keine Miene, abzusteigen und sich ihnen zu nahen. Er sprach mit dem Knecht, schlug dann das

Biffier auf und zeigte ein ichones, freundliches Geficht. "Steht bort nicht Sans, ber Spielmann?" rief er mit lauter Stimme. "Erlaubet,

baß er ein wenig zu mir trete."

Der Oberst nickte bem Pfeifer zu, er ging und ber Junfer schwang fich vom Pferde. "Willtommen in Württemberg, ebler Berr!" rief der Mann von Hardt, indem er den Handschlag des Junkers treus herzig erwiderte. Bringt Ihr gute Botschaft? Ich seh's Euch an ben Augen an, es steht gut mit bem Bergog."

"Romm'! tritt hier ein wenig auf die Seite," fagte Beorg von Sturmfeber mit freudiger Saft. "Wie steht es auf Lichtenftein? Denkt fie an mich? Saft Du einen Brief, ein paar Zeilen? D gieb

schnell! Bas läßt fie mir fagen, guter Bans?

Der Pfeifer lächelte schlau über die Ungeduld des liebenden Jünglings. "Ginen Brief hab' ich nicht, keine Zeile. Gie ist gesund und ber alte Herr auch; bas ift alles, was ich weiß."

"Wie!" unterbrach ihn Georg. "Reinen Gruß? Reine Botschaft?

So hat fie bich gewiß nicht ziehen laffen?"

"Alls ich vorgestern Abschied nahm, fagte bas Fräulein: fag' ihm, er foll fich fputen, daß er einziehet in Stuttgart. Sie wurde gerade so rot wie Ihr jett, da sie dies sprach."

Der junge Mann errötete voll freudiger Gefühle, sein Auge glänzte und ein freundliches Lächeln zeigte daß er ben Sinn diefer

Worte verstanden habe.

"Bald, bald werden wir einziehen, fo Gott will," fagte er. "Aber wie lebten fie diesen Sommer? Nur dreimal kam uns Botschaft von ihnen zu! Warft du oft auf Lichtenstein. Hans? War sie

trauria? Was sprach fie?"

"Lieber Herr," antwortete ber Mann von Hardt, "gebulbet Euch noch, auf dem Marich will ich Guch ein Langes und Breites ergablen, für jest nur so viel: sobald der Alte bort, daß Ihr auf Stuttgart ziehet, will er von Lichtenstein aufbrechen und Guch die Braut juführen. Denn er zweifelt nicht, daß Ihr die Stadt überwältiget. Habt Ihr Beimsheim?"

"Wir haben es. Ich jagte mit zwölf Reitern in die Thore, ehe sie sich's versahen. Die Besatzung war zwar etwas stärker, als wir, aber mutlos und unzufrieden. Ich handelte mit ihnen in des Herzogs Namen; da glaubten sie, er liege mit vielen Truppen noch im Hinterhalt, und ergaben sich. So weit wären wir nun

in Württemberg, aber wie ist ber Weg weiter hin?"

"Offen, bis ins Herz offen. Ich bringe Euch wichtige Nachricht vom Ritter von Lichtenstein; daß die gewaltigen Herren aus bem

Lande find, wiffet 3hr -"

"Sie balten einen Bundestag in Nördlingen, 1 ift's nicht fo? Freilich wissen wir's, denn auf diese Nachricht brach der Berzoa

aus Baben auf."

"Nun, und wenn die Raten fort find, tangen die Mäuse auf dem Tisch? Die Besatzungen find überall unbesorgt; an ben Herzog benkt kein Bundler mehr, sie sind nur aufmerksam auf ben Bundestag, welchen Herrn wir bekommen werden; ben Ofterreicher, ben Baber, ben Prinzen Christophel, ober ob uns ber Städtebund, Augsburg und Aalen, Nürnberg und Bopfingen, regieren werbe."

"Welche Augen fie machen werben," rief Georg lächelnd, "wenn

ber Stuhl schon besetzt ift, um welchen fie ftreiten!"

"Der Frosch hüpft wieder in sein Pfuhl, Wenn er auch faß' auf einem goldnen Stubl!"

fagt's Sprichwort. Sie werden ihre Büchsen auf die Schulter

nehmen und 's regieren fein laffen."

"Und die Württemberger? Wie denken sie jest vom Berzog? Glaubst du, er werde viel Anhang finden? Werden sie uns zu

Silfe ziehen ?"

"Was Bürger und Bauern sind, ja. Von der Ritterschaft weiß ich's nicht und der alte Herr zuckte die Achsel, wenn ich ihn fragte, und murmelte ein paar Flüche. Ich fürchte, es steht hier nicht alles, wie es soll. Aber Bürger und Bauern, die sind für den Herzog. Es sind allerlei sonderbare Zeichen geschehen, die das Volk aufmuntern. So ist neulich im Remothal ein Stein vom Himmel gefallen, der dierret jondervare Jeichen gefallen, der die bei Horte: "Hie gut Württemberg allweg" und auf der andern Seite soll man auf lateinisch gelesen haben: "Herzog Alerich soll leben!" 2 "Bom Himmel gefallen, sagit du?"
"So sagt man. Die Bauern hatten große Freude d'ran, aber

die bündischen Herren wurden gornig, nahmen die Schulzen gefangen P. -

- 1 Der Schwaben= und Frankenbund hielt in diesem Sommer einen Bundestag in Nördlingen. Auch die Herzogin Sabina und ber Herzog von Babern fanden fich bort ein, um hauptfächlich über Württemberg zu entscheiden. Sattler II. § 15.
- 2 Die Regentschaft mußte zu jener Zeit viel seltsamer, leichtfertiger und bofer Reben hören. Der Keller in Göppingen berichtete einmal, man habe auf ber Straße zwischen Grumbach und Seppach einen Rieselstein gefunden, auf dessen einer Seite ein Hirschgeweih mit der Unterschrift: "Die gut Bürttemberg allweg," auf der andern Seite ein Jagdhorn mit ben Worten: "Vive Dux Ulrice" ju sehen waren. Bergleiche Pfaffs Geschichte von Württemberg I. 306.

16

und wollten ihnen abpressen, woher der Stein des Anstoßes komme. Und als man bei hoher Strase verbot, vom Herzog zu sprechen, da lachten die Männer und sagten, jest träumen wir von ihm. Alles wünscht ihn zurück, denn sie wollen sich lieber von ihrem anerkannten Herrn drücken, als von Fremden die Haut abziehen lassen."

"Gut; ber Herzog und seine Reiter können in wenigen Stunden hier sein. Sein Plan ist, sich gerade durchs Land nach Stuttgart zu schlagen. It die Hauptstadt unser, so fällt uns auch das Land zu. Und wie ist es mit den Landsknechten dort? Wollen sie mit ziehen?

"Fast hätte ich die vergessen," sagte Hand; "sie werden ungeduldig werden, wenn wir sie zu lange warten lassen. Gehet doch recht flug mit ihnen um, es sind stolze Gesellen und lassen sich Hautleute schelten. Aber haben wir die Fünse gewonnen, so sind zwölf Fähnlein des Herzogs. Besonders mit dem Oberst, dem langen Veter, müßt Ihr gar bösslich sein."

"Welcher ist ber lange Beter?"

"Der bide Mann, ber unter ber Ciche fist. Er hat einen fteifen Schnaugbart und einen vornehmen hut auf bem Ropf. Der ift

der Höchite unter ihnen."

"Ich will mit ihm reben, wie du sagst," antwortete der junge Mann und ging mit dem Pfeiser zu den Landsknechten. Die lange Unterredung der beiden hatte sie schon etwas unmutig gemacht und der kleine Muckerle schoß stechende Blicke auf den Gesandten des Herzogs. Als dieser aber mit edlem Anstand und freiem, siegendem Blick unter sie trat, wurden sie schüchtern und verlegen, und als er sie endlich mit hösslichen, schmeichelhaften Worten anredete, wurden ihre tapferen Kerzen von der Anmut Georgs von Sturmfeder für des Kerzogs Sache gewonnen.

"Boblerfabrner Oberit", sprach er, "tapfere Hauptleute ber versammelten Landsfnechte, ber Herzog von Württemberg hat sich ben Grenzen seines Landes genaht, hat die Stadt Heimsheim erobert und ist willens, auf gleiche Weise sein ganzes Gerzogtum

wieder an sich zu bringen —"

"Gott straf mein Zeel', er hat recht; thätz auch zo mochen —"
"Er hat den tapfern Arm und die fürtreffliche Kriegskunst der Landsknechte erprobt, als sie noch gegen ihn standen; er versieht sich zu ihnen, daß sie ihm mit gleichem Mute jeht beistehen werden, und verspricht ihnen mit seinem fürstlichen Wort, die Bedingungen zu halten, die sie ihm angeboten haben."

"Ein frommer Herr," murmelten fie untereinander mit beifälligem Riden, "ein Goldgülden des Monats — und Mordblei — täglich

vier Maß Wein für die Hauptleut!"

Der Oberst stand auf, entblößte sein tables Saupt zum Bruß und sprach, von manchem Räuspern ber Berlegenheit unterbrochen: Wir danken Euch, hochedler Herr, wollen's thun, wollen mitziehen wir wollen bem schwähischen Bund beimgeben, was er unz gethan, 30 wollen wir. Die allerbesten und tapfersten, wie auch fürtrefflichsten Leute haben zie fortgeschickt, alz brauchten sie feine Landsknechte mehr. Da steht zum Beispiel ber Hauptmann Löffler. Wenn's einen tapferern Landsfnecht giebt in der Christenheit, go lag ich mir die Saut vom Leib schälen, und lag mich braten wie ein Zau. Da fteht ber Ztaberl von Wien; zo einen hat die Zonne noch nie beschienen und der Mond. — Da ist dann der Magdeburger, wie ber, ficht keiner in der Türkei — und der Muckerle da, man zollt ihm'z nicht anzehen; aber baz ist ber beste Schutz mit ber Donnersbuchs und trifft auf vierzig' Gang' ins Schwarze. — Bon mir mag ich nicht reden, Eigenlob stinft, aber Bassa manelka in Spanien und Holland hab' ich gebient und Canto cacramento in Italien und Deutschland, Mordblei! in jedem Heere kennt man den langen Beter. Gott straf' mein Zeel', wenn ich und die andern hinter ben schwäbischen Hund, wollt' zagen Bund, fomme, diavolo maledetto! Da werden zie daz Hagzenpanier ergreifen und mit den Abfäten hinter fich hauen!"

Es war dies die längste Rede, die der lange Peter in seinem Leben gehalten hatte, und noch in späten Jahren, als er längst bei Pavia den Ruhm der deutschen Landsknechte mit dem Tod besiegelt hatte, führten seine Genossen, wenn sie den jüngern Kameraden vom langen Veter erzählten, diesen Moment als einen der erhabensten seines Lebens auf. Wie er dagestanden sei, auf das lange Schwert gestützt, den großen Hut mit der Hahnenseder fühn auf das Ohr gerückt, die rechte Hand in die Seite gestemmt und die Beine ausgespreizt, da habe ihm nichts gesehlt als ein besseres Wams und eine Gnadenkette, um ihn für einen echten

Oberft und wahrhaften Feldherrn zu halten.

Die Hauptleute luben jest ben Junker von Sturmfeder ein, eine Musterung über das neugeworbene Heer zu halten. Der dumpfe Schall der ungeheuren Trommeln tönte durchs Thal und weckte die Schläfer aus ihrer Ruhe. Noch schien Frondsbergskriegerischer Geist und sein strenger Ordnungssinn über ihnen zu schweben, denn in wenigen Augenblicken hatten sie sich zu drei großen Kreisen gebildet, die je aus vier Fähnlein bestanden. Sinem Auge, das an die schnelle, taktmäßige Bewegung, die schöne Haltung und die gleiche Farbe der Regimenter unserer Zeit gewöhnt ist, möchte wohl jener Anblick überraschend, ja lächerlich erschienen sein.

Die Landsknechte waren nach ihrem Geschmad gekleibet, doch hatte die Mode der Zeit im Schnitt ein wenig Gleichförmigkeit in ihren Unzug gebracht. Sie trugen gewöhnlich enge Wämser von Leder, oder auch Lederwesten mit Ürmeln von grobem Tuch. Die Lenden staken in ungeheuer weiten Pluderhosen, die, am Knie zugebunden, durch ihre eigene Schwere noch etwas tieser herunter hingen. Die vollen Waden umgaben grobe Strümpse von hellen Farben und die Füße waren mit groben Bundesschuhen von ungefärbtem Leder bekleidet. Sin Hut, eine Tuch- oder Ledermüße, eine erbeutete oder sür eigene Rechnung gekaufte Blechhaube bedeckte den Kops, und die bärtigen Geschung gekaufte Blechhaube bedeckte den Kops, und die hörtigen Geschung sienten, hatten einen kühnen, martialischen Ausdruck. Ihre Bewassing Jahre unter allen Heeren und Himmelsstrichen Europas dienten, hatten einen kühnen, martialischen Ausdruck. Ihre Bewassinung bestand in einem langen Dolch und einer Hellebarde; ein Teil war auch mit Donnerbüchsen bewassinet, die man mit Lunten losbrannte.

So standen sie mit ausgespreizten Beinen, Juß an Juß geschlossen, wie ein festes Bollwerk, und Georgs friegerischen Sinn erfreute der Unblick dieser kampfgeübten Männer, die wohl zu wissen schienen, daß sie vereinzelt nichts, aber in Massen verbunden auch einer zahlreichen Schar von Feinden furchtbar seien.

Die Hauptleute hatten den Kriegsbrauch und das Kommandowort ihrer früheren Unführer wohl im Gedächtnis behalten. Sie traten daher mit dem jungen Ritter in einen dieser Kreise, und der tiese, weit tönende Baß des langen Peters befahl: "Gebt acht ihr Leut! Kehrt euch um!"

Schnell batten fich die Kreise nach innen gekehrt, und vernahmen nun die Reben ihrer Hauptleute, die ihnen jene Aufforderung des Bergogs von Württemberg auseinander fetten. Gin freudiges Gemurmel zeigte, daß fie mit diefen Bedingungen zufrieden feien und Ulerich von Württemberg so eifrig bienen wollten, als sie vorher gegen ihn gedient hatten. Die Hauptleute ließen jett auch einige übungen machen, und Georg bewunderte die Geschicklichkeit der Landsknechte und glaubte fest, man werde es in ber Kriegskunft auf Erden schwerlich noch viel weiter bringen. Er täuschte sich! Doch fein Frrtum ift fo verzeihlich, als jener unferer Grofvater, welche die Heroen des großen Friedrich fur unübertrefflich hielten und den gottlosen Spott ihrer Enkel über Bopf= und Ramaschen= bienst nicht ahneten. Und wird nicht eine Zeit kommen, wo man auch über die guten alten Zeiten von 1829 lächeln wird? Freilich, so schlanke Taillen wie heutzutage fab man bei den Landsknechten und ihren Hauptleuten Anno 1519 nicht. Doch hätten jene

martialischen Figuren einem ganzen heutigen Beere mit Normalbärten

ausbelfen fonnen.

Etwa nach einer Stunde melbeten die Vorposten, daß man unten im Thale, von der Gegend von Heimsheim her, Waffen blinken sehe, und wenn man das Ohr auf die Erde lege, seien die Tritte vieler Rosse beutlich zu vernehmen.

"Das ist ber Herzog," rief Georg, "führt mein Pferd vor, ich

will ihm entgegen reiten."

Der junge Mann galoppierte durch das Thal hin, und die Hauptleute und ihre Gesellen blickten ihm nach und bewunderten die Kraft und Gewandtheit, mit welcher er in der schweren Rüstung aufs Pferd gesprungen war, lobten seinen Anstand und seine Haltung, so lange sie ihn noch sehen konnten. Bald mischte sich sein Helmbusch mit den Büschen und Lanzenspitzen, die man unten im Thal bemerkte. Sie kamen näher, jest sah man Helme blinken, jest wurden die Reiter bis um die Brust sichtbar, jest erschienen sie auf einmal auf einer kleinen Anhöhe und man konnte die ganze Schar übersehen. Der Pfeiser von Hardt schaute mit blisenden Augen in die Ferne. Seine Brust hob und senkte sich, die Freude schien ihn des Atems zu berauben, sprachlos nahm er den Obersten an der Hand und deutete auf die Reiterschar.

"Welcher ist der Herzog?" fragte dieser. "Ist'z der auf dem

Mohrenschimmel?"

"Nein, das ist ber edle Gerr von Hetwen. Seht Ihr das Banner von Württemberg? Wie, seh ich recht? Bei Gott, der Junker von

Sturmfeber barf es tragen!"

"Daz ist eine große Ehre! Mordblei, ist erst fünfundzwanzig und darf die Fahne tragen! In Frankreich darf das nur der Connetabel thun, der erste Mann nach dem König Franz. Dort heißt man'z Chrenflamme und ist aus lauter Gold. Aber welcher ist der Herzoz Ulerich?"

"Seht Ihr ben im grünen Mantel mit den schwarz und roten Febern auf dem Helm? Er reitet neben dem Banner und spricht mit dem Junker, er reitet einen Rappen und zeigt gerade mit dem

Finger auf uns - feht, bas ist ber Berzog."

Die Reiterschar mochte ungefähr vierzig Pferde betragen. Sie bestand meist aus Ebelleuten und ihren Dienern, die dem Herzog in seine Verbannung nachgezogen waren, oder von seinem Einfall benachrichtigt, an der Grenze seines Landes sich an ihn angeschlossen batten. Sie waren alle wohlberitten und bewaffnet. Georg von Sturmseder trug Württembergs Panier, neben ihm ritt ganz geharnischt der Herzog. Alls dieser Zug jetzt den Landsknechten

etwa auf breihundert Schritte nahe war, erhob der lange Beter seine Stimme und sprach: "Gebt acht, ihr Leut'. Wann Zeine Durchlaucht nahe ist, und ich meinen Hut vom Scheitel reiße, zo schreiet, "Livat Ulerikus!" schwenket die Fähnlein in der Lust, und ihr Trommler, rasselt auf euren Fellen, daß euch das Donnerwetter! Schlagt den Wirbel wie beim Sturm auf eine Festung; Bassa manelka! haut drauf und wenn der Schlegel bricht — zo begrüßen

bie tapfern Landsknecht einen Fürsten."

Diese kurze Anrebe that ihre vollkommene Wirkung; die kriegerische Schar murmelte das Lob des Herzogs, sie schüttelten ihre Hellebarden, stampsten ihre Büchsen klirrend auf den Boden und die Trommeler faßten ihre Schlegel krampshaft in die Hand, und als jetzt Georg von Sturmseder, der Bannerträger von Württemberg, ansprengte und hinter ihm hoch zu Noß, erhaben wie in den Tagen seiner Herrschaft, mit kühnen, gebietenden Blicken Herzog Ulerich von Württemberg sich zeigte, da entblößte der lange Peter ehrfurchtsvoll sein Haupt, die Trommeln rasselten wie zum Sturm einer Feste, die Fähnlein neigten sich zum Gruß, und die Landsknechte riesen ein tausendstimmiges Livat Ulericks!

Der Bauersmann von Hardt war still in der Ferne gestanden, hatte nicht auf diese kriegerischen Grüße gehört, seine ganze Seele schien nur in seinem Auge zu liegen, das trunken an seinem Herrn hing. Der Herzog hielt den Rappen an, blickte um sich, und es war tiese Stille unter den vielen Menschen. Da trat der Bauer vor, kniete nieder, hielt ihm den Bügel zum Absteigen und

sprach: "Sie gut Württemberg allweg!"

"Ha! bist du es, Hans, mein Geselle im Unglück, der mir den ersten Gruß von Mürttemberg bringt? Meine Ebeln habe ich hier erwartet, daß sie mich begrüßen bei meinem ersten Schritt auf württembergischem Grund, meinen Kanzler und meine Räte. Wo sind die Hunde? Die Stände meiner Landschaft, wo blieben sie, will man mich nicht wiedersehen in der Heimat? Ist keiner von allen da, mir den Bügel zu halten, als der Bauer?"

Seine Begleiter brängten sich staunend um den Herzog her, als sie ihn also sprechen hörten. Sie wußten nicht, war es Ernst oder bitterer Scherz über sein Unglück. Sein Mundschien zu lächeln, aber sein Auge blitzte mutig und seine Stimme flang ernst und besehlend. Sie sahen einander wegen dieser düstern Laune zweiselhaft an, aber der Pseiser von Hardt erwiderte seinem Fürsten:

"Diesmal ist's nur der Bauer, der Euch auf Württembergs Boden hilft, aber verachtet nicht ein treues Berg und eine feite

Sand. Die andern werden schon auch fommen, wenn sie hören,

baß ber Berr Bergog wieber im Lande fei."

"Meinst du," sprach Ulerich bitter lachend, indem er sich vom Pferde schwang, "sie werden auch kommen? Bis jetzt haben wir wenig Kunde davon. Aber ich will anklopfen an ihren Thüren, daß sie merken sollen, es ist der alte Herr, der in sein haus will!"

"Sind dies die Landsknechte, die mir dienen wollen?" fuhr er fort, indem er aufmerksam das kleine Heer betrachtete. "Sie sind nicht übel bewaffnet und sehen männlich aus. Wie viel sind es?"

"Zwölf Fähnlein, Euer Durchlaucht," antwortete der Oberst Beter, der noch immer mit gezogenem hut vor ihm stand und hie und da verlegen den ungarischen Bart zwirbelte. "Lauter geübte Leut'. Gott straf' mein' Zeel, thut mir leid, wenn ich geslucht hab', der König in Frankreich hat sie nicht besser."

"Wer bist denn du?" fragte ihn der Herzog, der die große, dicke Figur mit dem langen Hieber und dem roten Gesicht verwundert

anschaute.

"Ich bin eigentlich ein Landsknecht meines Zeichenz, man nennt mich den langen Beter, jetzt aber wohlbestallter Oberst versammelter —"

"Bas, Oberft! Diese Narrheit muß aufhören Ihr mögt mir wohl ein tapferer Mann sein, aber zum Sauptmann seid Ihr nicht gemacht. Ich selbst will Guer Oberft fein und zu Hauptleuten

werde ich einige meiner Ritter machen."

"Bassa manelka — thut nir leid, tvenn ich geflucht hab', aber erlaubt, Herr Herzog, einem alten Kerl ein Wort, daz ist gegen unsern Pakt mit dem Goldgülden monatlich und den vier Maaz Wein tagtäglich. Da steht zum Beispiel der Ztaberl aus Wien, z'giebt keinen Tapferen unter dem Mond —"

"Schon gut, Alter, schon gut! Auf die Goldgülden und ben Bein foll mir's nicht ankommen. Wer bisher Hauptmann war, soll es richtig bekommen. Nur den Befehl mußt Ihr abgeben.

Habt Ihr Bulver und Rugeln?"

"Dat will ich meenen!" fagte ber Magdeburger. Wir haben noch von Eurer Durchlaucht eigenem Bulver und Blei, was wir in Tübingen mitgenommen. Wir haben Munition auf achtzig

Schuß für den Mann."

"Gut. Georg von Hewen und Philipp von Rechberg, ihr teilt euch in die Knechte, jeder nimmt sechs Fähnlein. Ihr da, die ihr euch Hauptleute nennet, könnet bei den einzelnen Fähnlein bleiben und den beiden Herren an die Hand gehen. Ludwig von Gemmingen, seid so gut und nehmet den Oberbesehl über das Fusvolk. Fest

geraden Weges auf Leonberg. Freu' dich, mein treuer Bannersträger," sagte Ulerich, als er sich aufs Pferd schwang; "so Gott

will, gieben wir morgen in Stuttgart ein."

Die Reiterschar, ben Herzog an ber Spite, jog fürder. Der lange Beter ftand noch immer unverrückt auf bem Blat, ben Sut mit der stolzen Sahnenfeder in der Hand, und schaute ben Reitern nach.

"Daz ist einmal ein Fürst!" sprach er zu ben Hauptleuten, die neben ihm standen. "Was der für eine gewaltige Stimme hat und wie er greulich mit den Augen funkelt, das es einem angst und bange wird. Su, ich meinte, er woll' mich mit haut und Saar verschlucken, alz er mich fragte: Wer bist benn bu?"

"Mir wor's g'rob, wie wenn einer siedend Baffer über mein Leib schütten that. In Wien ist doch auch 'n Kaifer, aber ber thut nit so g'waltig wie der do!"

"Alfo Sauptleut' find wer g'wesen," sprach ber Hauptmann

Muckerle, "die Herrlichkeit hat nit lang dauert."

"Marr! Dag ist mir recht. Wurde bringt Burde, zagt ein Sprichwort, Die andern haben oft nicht recht geborcht, wenn wir befohlen haben; Diavolo, hat boch erft heute einer mich ausgelacht. Sat alles ein befferen Schick, wenn's bie Berren anführen. Den Goldgülden und die vier Maaz haben wir ja doch, und daz bleibt die Hauptsache."

"Dat meen' ich ooch! Und dat haben wir dem langen Peter zu

verdanken. Er soll leben!"
"Dank' schön; aber daz zag ich, der Herr wird dem Bund auf-zünden, Mordblei! Wenn der erst ein Schwert in die Hand nimmt, ber jagt bie Städtler allein aus bem Land! Und zeine Rate und Rangler und die Landschaft! Habt ihr gehört, wie greulich er über

Die geflucht hat? Ich mocht' in feineg Saut steden."

Das Wirbeln ber Trommeln unterbrach bas Gefpräch biefer tapferen Krieger. Diese Tone erschollen nicht mehr auf ihren Befehl, aber ber lange Beter war in seinen vielen Feldzügen so sehr an den Wechsel von Glud und Unglud, von Hoheit und Niedrigkeit gewöhnt worden, daß er über ben Sturg feines Regiments nicht trauerte. Gelassen nahm er die Hahnenfeder von bem großen Sut, legte bie rote Scharpe und ben langen Sieber, die Zeichen feiner Burde, ab und ergriff eine Bellebarde. "Gott straf' mein' Zeel', es ist schwer für einen Kerl wie ich, zwölf Fähnlein zu regieren," sagte er, als er sich wieder als guter Landsknecht in Die Reiben seiner Rameraden stellte. "Aber bei Sankt Betruz, bem trefflichen Landsknecht - er muß jett auch Oberst zein in den himmlischen Heerscharen, Kyrie Eleyzon! — ber Mensch muß allez probieren auf Erden." Die Landsknechte schüttelten ihm die Hand und bestätigten es. Es that seinem tapseren Herzen wohl zu hören, er habe sein Kommando trefflich verwaltet. Die drei Ritter, ihre Anführer, saßen auf und stellten sich zu ihren Fähnlein, die Landsknechte richteten sich in gewohnter Ordnung zum Marsch, und Ludwig von Gemmingen ließ die Trommeln rühren zum Ausbruch.

## III.

Erftiegen ift ber Wall, wir find im Lager! Jest werft die Hulle ber verschwiegnen Nacht Bon euch, die euren fillen Zug verhehlte: Und macht bem Feinde eure Schreckensnähe Durch lauten Schlachtruf fund.

Schiller.

Es war in der Nacht vor Mariä himmelfahrt, als herzog Ulerich vor dem Rotenbühlthor in Stuttgart anlangte. Er hatte auf seinem Zuge schnell das Städtchen Leonderg erobert und war dann unaufhaltsam immer weiter gedrungen. Vieles Volk lief zu, denn wie ein Laufseuer hatte sich die Nachricht verbreitet, daß der Herzog wieder im Lande sei. Jetzt erst zeigte es sich, wie wenig Freunde der Bund sich erworden hatte; denn überall wurde die Freude laut, daß das gehässige Regiment des Bundes ein Ende habe, daß das angestammte Fürstenhaus wieder in seine alten Rechte

sich einsetze.

Auch nach Stuttgart war bald diese Nachricht vorgedrungen und hatte die verschiedensten Empfindungen bort erregt. Der Udel, ber fich in ber Stadt befand, wußte nicht, was er fich vom Bergog zu versehen hatte. Die Ubergabe von Tübingen war noch in zu frischem Gedächtnis, als daß er gang unbeforgt gewesen ware. Aber die Erinnerung an den glanzenden Sof Ulerichs von Württemberg, an die fröhlichen Tage, die sie dort verlebt hatten, die Vergleichung dieser Zeit mit dem freudenlosen Leben der Bundesräte mochte sie günstig für ben Herzog stimmen, wenn auch mancher Ursache hatte, seine Wiederkehr nicht gerade herbei zu wünschen. Die Bürgerschaft konnte ihre Freude über Diese Nachricht kaum verbergen; sie verließen ihre Häufer, traten haufenweise auf ben Straßen zusammen und besprachen sich über die Dinge, die ihrer warteten. Sie schimpften leife, aber weidlich auf den Bund, ballten grimmig ihre Fäufte in ber Tasche und waren überaus patriotisch gesinnt. Sie erinnerten sich der erlauchten Uhnen des vertriebenen Fürsten, es war sein Name Württemberg, ben auch fie trugen, sie gablten so manchen waderen herrn aus der Familie auf, unter welchem sie und ihre Bater glücklich gelebt, ber Württembergs Ramen berühmt gemacht hatte. Auch der Gedanke that ihnen wohl, daß von ihrer Entsicheidung für den einen oder anderen Teil so viel abhänge, weil man im ganzen Lande auf die Stuttgarter sehe. Sie waren zwar weit entfernt, gegen die bundische Befatzung auf ihre eigene Faust einen Aufruhr zu unternehmen, aber sie sprachen zu einander: "Gevatter, wart nur, bis es Nacht wird, da wollen wir den

Reichsstädtlern zeigen, wo sie her sind, wir Stuttgarter."
Dem bundischen Statthalter, Christoph von Schwarzenberg, ent= ging diese Bewegung unter ben Burgern nicht, ju fpat fah er ein, wie thöricht man gethan habe, das heer zu entlassen. Er wandte sich an die Bundesstände, die noch zu Rördlingen versammelt waren und begehrte Silfe, aber er selbst gab die Hoffnung auf, Stuttgart so lange halten zu können, bis ein neues heer im Feld erschienen sei. Er traf zwar einige Anstalten zur Gegenwehr; aber bie Blizesschnelle, mit welcher der Herzog erschien, vereitelte alle seine Bemühungen. Als er sah, daß er den Bürgern nicht trauen könne, daß ihm der Adel nicht beistehe, daß die Besatung nicht einmal jur Sicherung ber Thore hinreiche, entwich er bei Nacht und Nebel mit den Bundesräten nach Eglingen. Ihre Flucht war so eilig und geheim, daß sie sogar ihre Familien zurückließen und niemand in ber Stadt ahnte, daß ber Statthalter und die Räte nicht mehr in den Mauern seien; daher waren die Unhänger des Bundes noch immer getrosten Mutes und glaubten nicht an die Gerüchte von der schellen Unnäherung des Bergogs.

Der Marktplat war damals noch das Herz ber Stadt Stuttgart; zwar hatten sich schon zwei große Lorstädte, die Sankt Leonhards-und die Turnieracker-Borstadt um sie gelagert, welche mit Graben, Mauern und starken Thoren versehen, das Ansehen eigener Städte bekommen hatten. Aber noch standen die Ringmauern und Thore der Altstadt und ihre Bürger sahen nicht ohne Stolz herab auf die Vorstädtler. Der Marktplatz war es, wo nach alter Sitte bei jeder besondern Gelegenheit die Bürger sich versammelten; auch an bem wichtigen Abend vor Maria Simmelfahrt strömten sie dorthin zusammen. Bur Zeit, wo ber Burger noch mit der Wehre an ber Seite auftreten durfte, hatte sein öffentlich gesprochenes Wort auch mehr zu bedeuten, als in späteren Tagen, wo Tinte, Feder und Bapier die Oberhand gewannen. Und wahrlich, die Bürger von Stuttgart waren bei Nacht und in Massen versammelt, ganz andere Leute als morgens. Mancher, der, hätte man ihn vormittags um seine Meinung wegen des Herzogs gefragt, antwortete: "Was geht es mich an, bin ein friedlicher Bürgersmann," erhob jetzt seine Stimme und schrie: "Bir wollen bem Herzog die Thore öffnen, fort mit den Bundischen! Wer ist ein guter Württemberger?"

Der Mond schien hell auf die versammelte Menge herab, die unruhig hin und her wogte. Ein verworrenes Gemurmel drang vor ihr in die Lüfte. Noch schienen sie unschlüssig, vielleicht weil feiner kühn genug war, sich an die Spize zu stellen. Aus den hohen Giebelhäusern, die den Platz einschlossen, schauten viele hundert Röpfe auf den Markt hernieder. Es waren die Weiber und Töchter der Versammelten, die ängstlich und gespannt auf das Gemurmel lauschten. Denn die Stuttgarter Mädchen waren damals ein neugieriges Völkchen und hielten es im Herzen aus Mitleiden

mit dem Herzog.

Schon wurde das Murmeln der Menge immer lauter und verständlicher; der Ruf: "Wir wollen die Knechte vom Thor wegiggen und die Stadt dem Herzog aufthun," immer deutlicher, da sah man einen langen hageren Mann auf eine Bank am Brunnen springen, wo er die ganze Menge überragte. Er socht mit ungeheuer langen Armen in die Lust umher, that seinen weiten Mund auf und schrie mit heiserer Stimme um Gehör. Es wurde nach und nach stiller auf dem Platz, man vernahm einzelne Worte aus seiner Rede: "Was? Die ehrsamen Bürger von Stuttgart wollen ihren Sid brechen — habt ihr nicht dem Bunde geschworen? Wem wollet ihr die Thore öffnen? Dem Herzog? Er kommt mit ganz geringer Mannschaft, denn er hat kein Geld, um die Leute zu bezahlen und da müsset dann ihr wieder den Beutel aufthun und blechen! Da wird's heißen, Stuttgart zahlt zehntausend Gulden, weil es von uns abgefallen ist. Hört ihr? Zehntausend Gulden sollt ihr zahlen!"
"Wer ist denn der lange Kerl?" fragten sich die Männer.

"Wer ist benn ber lange Kerl?" fragten sich die Männer. — "Er hat nicht unrecht — werben tüchtig zahlen müssen. — Ist er ein Bürger, der da oben? Wer seid Ihr", rief einer der Kühnsten. "Woher wollt Ihr wissen, was wir zahlen müssen?"

"Ich bin der berühmte Doktor Calmus," sprach der Redner mit feierlicher Stimme, "und weiß das ganz genau. Und wen wollt ihr vertreiben? Den Kaiser, das Reich, den Bund? So viele reiche Herren wollt ihr vor den Kopf stoßen? Und warum? Wegen dem Utz, der euch das Fell über die Ohren zieht; denkt nur an das geringere Gewicht, an die harten Jagdfrevel. Jest hat er gar kein Geld mehr; er ist ein Lump, hat alles verspielt in Mömpelgard —"

"Halt er sein Maul!" schrieen die Burger. "Was geht das ihn an? Er ist fein biesiger Burger; fort mit bem Rahlmäuser —

schlagt ihn tot — werft ihn als Fisch in den Brunnen — ber Herzog soll leben!"

Dottor Calmus erhob noch einmal feine Stimme, aber die

Bürger überschrieen ihn.

In diesem Augenblick kam ein neuer Trupp Bürger aus der oberen Stadt herabgerannt. "Der Herzog ist vor dem Rotensbühlthor," riesen sie, "mit Reitern und Fußvolk. Wo ist der Statthalter? Wo sind die Bundesräte? Er will in die Stadt schießen, wenn man nicht aufmacht! — Fort mit den Bündischen! — Wer ist aut württembergisch?"

Der Tumult wuchs von Sekunde zu Sekunde. Die Bürger schienen noch unschlüssig, da bestieg ein neuer Redner die Bank; es war ein feiner Herr, der durch sein schmuckes Außere einen Augenblick den Bürgern imponierte: "Bedenket, ihr Männer," rief er mit feiner Stimme, "was wird der durchlauchte Bundesrat

dazu fagen, wenn ihr -"

"Bas scheren wir uns um ben Durchlauchtigen!" überschrie man ihn. "Fort! Reißt ihn herab mit dem rosensarbenen Mäntelein und dem glatten Haar, das ist ein Ulmer! Fort mit ihm — auf

ihn, er ist von Ulm!"

Alber ehe sie noch diesen Entschluß ausstührten, trat ein fräftiger Mann hinauf, warf mit einem Schlag den Doktor rechts und den Ulmer mit dem rosenfarbenen Mäntelein links von der Bank, und winkte mit der Mütze in die Luft. "Still! Das ist der Hartmann," stüllterten die Bürger, "der versteht's, hört, was er spricht!"

"Höret mich!" sprach dieser. "Der Statthalter und die Bundesräte sind nirgends zu finden, sie sind entflohen und haben und im Stich gelassen, drum greifet die beiden da, wir wollen sie als Geißeln behalten. Und jetzt hinauf ans Rotebühlthor. Dort steht unser rechter Herzog, 's ist besser, wir machen selbst auf, als daß er mit Gewalt eindringt. Wer ein guter Württemberger ist,

folgt mir nach."

Er stieg herab von der Bank, und jubelnd umgab ihn die Menge. Die beiden Fürsprecher des Bundes wurden, ehe sie sich dessen versahen, gebunden und fortgeführt. Jetzt ergoß sich der Strom der Bürger vom Marktplatz zum obern Thor, hinaus über den breiten Graben der alten Stadt in die Turnieracker-Vorstadt, am Bollwerk vorbei zum Rotenbühlthor. Die bündischen Knechte, die das Thor besetzt hielten, wurden schnell übermannt, das Thor ging auf, die Zugbrücke siel herab und legte sich über den Stadtgraben.

Dort hatten indessen die Anführer des Fußvolkes ihre besten

Truppen aufgestellt, denn man wußte nicht genau, wie die Bündischen sich bei Unnäherung des Herzogs benehmen werden. Ulerich selbst hatte die Posten beritten. Bergeblich suchte Georg von Sturmseder ihn zu überzeugen, daß die Besatung von Stuttgart so schwach sei, daß sie ihnen nicht die Spitze bieten könne, vergeblich stellte er ihm vor, daß die Bürger ihn zurücksehnen und willig ihre Thore öffnen werden. Der Herzog schaute sinster in die Nacht hinaus, preßte die Lippen zusammen und knirschte mit den Zähnen.

"Das verstehst du nicht;" murmelte er dem Jüngling zu. "Du fennst die Menschen nicht; sie sind alle falsch; traue niemand als dir selbst. Sie drehen den Mantel nach jedem Wind! — Aber diesmal will ich sie fassen. Meinst du, ich habe mein Land

umfonft mit dem Rücken angeseben?"

Georg konnte diese Stimmung des Herzogs nicht begreifen. Im Unglück war er fest, sogar mild und kanft gewesen, hatte von manchem schönen Brauch gesprochen, den er er einführen wolle, wenn er wieder ins Land komme, hatte selken Jorn über seine Feinde, beinahe nie Unmut über die Unterthanen gezeigt, die von ihm abgesallen waren; aber sei es, daß mit dem Andlick der vaterländischen Gegenden auch das Gefühl der Kränkung stärker als zuwor in ihm erwachte, sei es, daß es ihm unangenehm auffiel, daß der Abel und die Stände noch nichts hatten von sich hören lassen; er war, seit er die Grenzen Württembergs überschritten, nicht freudig, gehoben, erwartungsvoll, sondern ein stolzer Troß blitzte aus seinen Augen, seine Stirne war sinster, und eine gewisse Strenge und Härte im Urteil siel seinen Umgebungen, besonders Georg von Sturmseder, auf, der sich in diese neue Seite von Ulericks Charakter nicht gleich zu sinden wußte,

Die Aufforberung an die Stadt mochte wohl schon seit einer halben Stunde ergangen sein. Bald war die Frist abgelausen, die er ihnen gegeben hatte, und noch immer war keine Antwort da; man hörte nur ein ängstliches hin- und herrennen in der Stadt, aus welchem man weder gute, noch bose Zeichen deuten konnte.

Der Herzog ritt zu den Landsknechten vor, die erwartungsvoll auf ihren Hellebarden und Donnerbüchsen lehnten. Die drei Ritter, welche sie führten, standen am Graben, und hielten durch ihre Unwesenheit die Knechte in Ruhe und Ordnung. Beim Schein des Mondes betrachtete Georg ängstlich Ulerichs Züge. Die Aber auf seiner Stirne war aufgelaufen, eine tiefe Röte lag auf seinen Wangen, und seine Augen brannten in düsterer Glut.

"Hetwen! Last Leitern anschleppen," sagte er mit bumpfer Stimme. "Der Donner und bas Better! Es ist mein eigen

Saus, vor bem ich stebe, und die Sunde wollen mich nicht einlassen. Ich laß noch einmal blafen, machen fie bann nicht fogleich auf, fo schmeiß ich Feuer in die Stadt, daß ihre Räfige zusammen brennen."

"Bassa manelka, waz mich baz freut!" fagte ber lange Peter, ber in ber erften Rotte neben bem Bergog ftand, leife zu feinen Rameraden. "Jett werden Leitern beigeschleppt, wie die Raten wir binauf, mit ben Bellebarben über bie Mauer gestochen, daß die Kerl berunter muffen, mit den Buchsen d'rein gepfeffert, canto cacramento!"

"Dat will if meenen!" flufterte ber Magdeburger, "und dann hinunter in die Stadt, angezündet an den Eden, geplundert, geburftet, ba will if man ooch bei sin."

"Um Gottesmillen, herr Herzog," rief Georg von Sturmfeber, welcher die Reden des herzogs und die greuliche Freude der Landsfnechte wohl vernommen hatte. "Wartet nur noch ein kleines Biertelftundchen, es ist ja Eure eigene Refidenzstadt. Gie beraten

sich vielleicht noch."

"Was haben sie sich lange zu beraten?" entgegnete Alerich unwillig. "Ihr Herr ist hier außen vor dem Thor und fordert Einlaß. Ich habe schon zu lange Geduld gehabt. Georg! Breite mein Panier aus im Mondichein, laß die Trompeter blafen, fordere Die Stadt zum lettenmal auf! Und wenn ich dreißig zähle nach beinem letten Wort, und sie haben noch nicht aufgemacht, beim heiligen Hubertus, jo sturmen wir. Spute dich, Georg!"
"D herr! Bebenfet eine Stadt, Eure beste Stadt! Wie lange

habt Ihr in diefen Mauern gelebt, wollt Ihr Guch ein folches

Brandmal aufrichten? Gebt noch Frift."

"Sa!" lachte ber Herzog grimmig und schlug mit bem Stahlhandschuh auf ben Bruftharnisch, bag es weithin tonte burch bie Nacht. "Ich sehe, dich gelüstet nicht sehr in Stuttgart einzuziehen und bein Weib zu verdienen. Aber bei meiner Ungnade, jest fein Wort mehr, Georg von Sturmfeder. Schnell ans Werk! Ich sag', roll mein Banier auf! Blaf't Trompeter, blaf't! Schmettert fie auf aus bem Schlaf, daß fie merken, ein Württemberger ist vor bem Thor, und will trog Kaiser und Reich in sein Haus. Ich sag, forbere sie auf, Sturmseber!"

Georg folgte schweigend bem Befehl. Er ritt bis dicht vor ben Graben und rollte das Panier von Württemberg auf. Die Strahlen bes Mondes schienen es freundlich zu begrüßen, sie beleuchteten es beutlich und zeigten feine Felber und Bilber. Auf einer großen Fahne von roter Seide war Württembergs Wabben eingewoben. Der Schild zeigte vier Felber. Im ersten waren die württembergischen Hirschhörner angebracht, im zweiten die Bürfel von Teck, im dritten die Reichssturmfahne, die dem Herzog als Reichs-Bannerträger zukam, und im vierten die Fische von Mömpelgard, der Helm aber trug die Krone und das uracher Jägerhorn. Der junge Mann schwenkte das schwere Panier in der starken Hand, drei Trompeter ritten neben ihm auf und schmetterten ihre wilden Fansaren gegen die verschlossene Pforte.

Im Thore öffnete sich ein Fenster; man fragte nach bem Begehr. Georg von Sturmfeder erhob seine Stimme und rief: "Ulerich, von Gottes Gnaden Herzog zu Württemberg und Teck, Graf zu Urach und Mömpelgard, fordert zum zweiten- und letztenmal seine Stadt Stuttgart auf, ihm willig und sogleich die Thore zu öffnen. Widrigenfalls wird er die Mauer stürmen und die Stadt als feindlich ansehen."

Noch während Georg bieses ausrief, hörte man das verworrene Geräusch vieler Tritte und Stimmen in der Stadt, es kam näher und näher und wurde zum Tumult und Geschrei.

"Gott straf mein Zeel, zie machen einen Auzfall!" sagte ber lange Peter, saut genug, um vom Herzog verstanden zu werden."
"Du könntest recht haben," erwiederte dieser, indem er sich plöglich zu dem erschrockenen Landsknecht wandte. "Schließt dichter an, stedt die Bicken vor und haltet die Lunten bereit. Wir wollen sie empfangen nach Verdienst."

Die ganze Linie zog sich vom Graben zurück, nur die drei ersten Fähnlein stellten sich da, wo die Zugdrücke sich ans Land legen mußte, auf. Ein Wall von Piken starrte jedem Angriff entgegen, und die Schüßen hatten die Donnerbüchsen ausgelegt und hielten die Lunten über dem Zündloch. Tiefe Stille der Erwartung war auf dieser Seite, desto brausender drang der Lärm aus der Stadt herüber. Die Brücke siel herab, aber keine Feinde waren es, die zu einem Ausfall herüberdrangen, sondern drei alte graue Männer kamen aus dem Thor; sie trugen das Wappen der Stadt und die Schlüssel.

Mis ber Herzog dies sah, ritt er etwas freundlicher hinzu. Georg folgte ihm und betrachtete diese Übergabe. Zwei dieser Männer schienen Ratsherrn oder Bürgermeister zu sein. Sie beugten das Knie vor dem Herrn und überreichten ihm die Zeichen ihrer Unterwerfung. Er gab sie seinen Dienern und sagte zu den Bürgern: "Ihr habt uns etwas lange warten lassen vor der Thür. Wahrhaftig, wir wären bald über die Mauer gestiegen und hätten eigenbändig eure Stadt zu unserem

Empfang beleuchtet, daß euch ber Rauch die Augen batte beigen follen. Der Teufel! Warum ließet ihr uns fo lange warten?"

"D herr?" sagte einer ber Bürger. "Was die Bürgerschaft betrifft, die war gleich bereit, Guch aufzuthun. Wir haben auch etliche vornehme Herren vom Bunde hier, die hielten lange und gefährliche Reben an bas Volf, um es gegen Cuch aufzuwiegeln. Das bat fo lange verzögert."

"Sa! Ber sind biese Herren? Ich hoffe nicht, daß ihr sie habt entkommen laffen! Mich geluftet, ein Wort mit ihnen zu sprechen."

"Bewahre, Guer Durchlaucht! Wir wiffen, was wir unserm Berrn schuldig find. Wir haben fie fogleich gefangen und gebunden. Befehlt Ihr, daß wir sie bringen?"
"Morgen früh ins Schloß! Will sie selbst verhören; schicket

auch den Scharfrichter: werde sie vielleicht fopfen laffen."

"Schnelle Juftig, aber gang nach Berdienft!" fprach hinter ben

beiden Bürgern eine beifere frachzende Stimme.

"Wer spricht da mir ins Wort?" fragte der Herzog und schaute sich um: zwischen ben beiden Bürgern beraus trat eine sonderbare Gestalt. Es war ein fleiner Mann, ber ben Höcker, womit ibn die Natur geziert hatte, unter einem schwarzen seidenen Mantel schlecht verbarg. Ein fleines spitziges Butlein faß auf feinen grauen, schlichten Saaren, tudische Auglein funkelten unter buschigen, grauen Augenbrauen und der dunne Bart, der ihm unter der hervorspringenden Adlernase hing, gab ihm das Ansehen eines sehr großen Katers. Eine widerliche Freundlichkeit lag auf feinen ein-geschrumpften Zügen, als er vor dem Herzog das Haupt zum Gruß entblößte, und Georg von Sturmfeber faßte einen unerflärlichen Abscheu und ein sonderbares Grauen vor diesem Mann gleich beim ersten Unblick.

Der Herzog sah den kleinen Mann an und rief freudig: "Ha! Umbrofius Bolland, unfer Kanzler! Bift du noch am Leben? Hättest zwar früher schon kommen können, denn du wußtest, daß wir wieder ins Land dringen, - aber sei uns deswegen dennoch

millfommen."

"Allerdurchlauchtigster Herr!" antwortete der Kanzler Umbrosius Volland, "bin wieder so hart vom Zipperlein befallen worden, daß ich beinahe nicht aus meiner Behausung kommen konnte; verzeihet

daher, Euer -"

"Schon gut schon gut! rief der Herzog lachend. "Will dich icon furieren vom Zipperlein. Romm morgen früh ins Schloß. Jett aber gelüstet uns, Stuttgart wieder zu sehen. Heran, mein treuer Bannerträger!" wandte er sich mit huldreicher Miene zu Georg. "Du hast treulich Wort gehalten, bis an die Thore von Stuttgart. Ich wills vergelten. Bei St. Hubertus, jest ist die Braut dein, nach Recht und Billigkeit. Trag mir meine Fahne vor, wir twollen sie aufpflanzen auf meinem Schloß und jenes bündische Banner in den Staub treten! Gemmingen und Hewen, ihr seid heute Nacht noch meine Gäste. Wir wollen sehen, ob uns die Herren vom Schwabenbund noch ein Restchen Wein übrig gelassen baben!"

So ritt Herzog Ulerich, umgeben von ben Rittern, die seinem Bug gefolgt waren, wieder in die Thore seiner Residenz. Die Burger schrieen Livat und die schonen Madchen verneigten sich freundlich an ben Fenstern zum großen Argernis ihrer Mütter und Liebhaber; benn alle bachten, diese Gruße gelten bem schönen jungen Ritter, ber bes Herzogs Banner trug, und beleuchtet vom

Fadelicein, wie Et. Georg, ber Lindwurmtoter, ausfah.

## IV.

D Burg, von Geistern tapfrer Uhnen, Die Thaten freudig hier gelebt, Und wad'rer Fürsten Ruhm umschwebet, C, beren Bild mit frommem Mahnen Sich in des Rahen Bilber webt.

Bh. Cons.

Das alte Schloß zu Stuttgart hatte damals, als es Georg von Sturmfeber am Morgen nach bes Berzogs Ginzug beschaute, nicht gang die Gestalt, wie es noch in unsern Tagen zu sehen ist, benn biefes Gebäude wurde erft von Ulerichs Sohn, Bergog Christoph, aufgeführt. Das Schlof der alten Berzoge von Württemberg ftand übrigens an berfelben Stelle, und war in Plan und Ausführung nicht fehr verschieden von Christophs Werk, nur daß es zum größten Teil aus Holz gebaut mar. Es war umgeben von breiten und tiefen Graben, über welche eine Brücke in die Stadt führte. Gin großer, iconer Vorplat diente in früheren Zeiten dem fröhlichen Hofe Ulerichs zum Tummelplat für ritterliche Spiele, und mancher Reiter wurde von des Herzogs eigener gewaltiger Hand in den Sand geworfen. Die Zeichen biefes ritterlichen Ginnes sprachen fich auch in andern Teilen des Gebäudes aus. Die Halle im unteren Teile des Schlosses war hoch und gewölbt wie eine Kirche, daß die Ritter in diefer "Thrnit" bei Regentagen fechten und Speere werfen, und sogar die ungeheuren Lanzen ungehindert barin handhaben konnten. Bon ber Größe biefer fürstlichen Salle zeugt die Aussage ber Chronisten, daß man bei feierlichen Gelegenheiten dort oft zweibis dreihundert Tische gedeckt habe. Von da führte eine steinerne Treppe aufwärts, so breit, daß zwei Reiter neben einander hinauf reiten konnten. Dieser großartigen Ginrichtung des Schloffes ent= iprach die Pracht der Zimmer, der Glanz bes Rittersaales und die reichen, breiten Galerieen, die zum Tanz und Spiele eingerichtet maren.

Georg maß mit staunendem Auge diese verschwenderische Pracht ber Hofburg. Er verglich den kleinen Sit seiner Uhnen mit diesen

Sallen, Diefen Sofen, Diefen Galen; wie flein und gering fam er ihm vor! Er erinnerte fich der Sage von der glanzenden Sof= baltung Ulerichs, von feiner prachtvollen Bochzeit, wo er in diefem Schlof fiebentausend Gaste aus allen Teilen des deutschen Reiches speiste und tränkte, wo in dem boben Gewölbe der Iprnit und in bem weiten Schloßhofe einen ganzen Monat lang Ritterspiel und Belage gehalten wurden, und wenn der Abend einbrach, hundert Brafen, Ritter und Edelleute mit Sunderten ber ichonften Damen in jenen Galen und Galerieen tangten. Er blidte binab in ben berrlichen Schlofgarten, bas Paradies genannt. Seine Phantafie bevölkerte Diese Luftgebege und Gange mit jenem fröhlichen Gewimmel bes fröhlichen Sofes, mit ben Selbengestalten ber Hitter, mit den festlich geputten Fraulein, mit allem Jubel und Sang, der einst hier erscholl. Aber wie öbe und leer deuchten ihm diese Mauern und Garten, wenn er die Gegenwart mit ben Bilbern feiner Phantasie verglich. Die Gaste ber Hochzeit, ber glanzende, luftige Hof ist verschwunden, sprach er zu sich, die fürstliche Gemablin ist entslohen, der glänzende Frauenkreis, der sie einst umgab, hat sich zerstreut, die Ritter und Grafen, die einst hier schmausten, und ein reiches Leben voll Spiel und Tanz verlebten, sind von dem Fürsten abgefallen, die garten Sproffen feiner Che find in fernen Landen - er felbit fitt einsam in dieser herrlichen Burg, brütet Rache an seinen Feinden, und weiß nicht, wie lange er nur in bem Saufe feiner Bater bleiben wird. Db nicht aufs neue feine Weinde noch mächtiger heranziehen, ob er nicht noch unglücklicher wird, als je zuvor.

Bergebens strebte der Jüngling, diese trüben Gedanken, welche der Widerspruch der Pracht seiner Umgebung mit dem Unglück des Herzogs in ihm erweckt hatte, zu unterdrücken. Bergebens riese er das Bild jenes holden Wesens herauf, das er jett bald auf ewig sein nennen durfte, vergebens malte er sich sein häusliches Glück an ihrer Seite mit den lockendsten, reizendsten Farben aus, jene trüben Bilder kehrten immer wieder. Sei es, daß jener Mann durch die Erhabenheit, die er im Unglück gezeigt hatte, einen so großen Naum in der Brust des Jünglings gewonnen hatte, sei es, daß ihn die Natur in einzelnen Augenblicken mit einem unwill-kürlichen Gesühl der Uhnung begabte, er blieb sunnend und ernst, und es war ihm, als sei der Herzog nichts weniger als glücklich, als müsse er ihn vor irgend einem drohenden Unglück warnen.

"So überaus ernft, junger Herr?" fragte eine beifere Stimme binter ihm, und wedte ihn aus seinen Gebanken. "Ich bachte boch,

Georg von Sturmjeder hatte alle Urfache, beiter und guter Dinge

Der junge Mann wandte sich verwundert um, und schaute herab — auf den Kangler Umbrosius Volland. War ihm dieser Mann icon gestern burch feine widrige Freundlichkeit, burch fein faterhaftes, schleichendes Wesen unangenehm aufgefallen, so war dies beute noch mehr ber Fall, da der Kanzler durch überladenen But seine Mißgestalt noch mehr herausgehoben hatte. Sein dunkelgelbes, verwittertes Untlitz, mit dem ewigen stehenden Lächeln, die grünen Auglein unter den langen, grauen Wimpern, die roten, entzündeten Ränder der Augenlider, der dünne Katenbart stachen grell ab gegen ein rotes Barett von Samt, und gegen einen Mantel von hellgelber Seide, der über den Höcker des fleinen Mannes hinabilog. Unter Diesem trug er einen grasgrünen Anzug, rosenrote Kniebänder mit ungeheuren Maschen. Sein Kopf stat in den Schultern, und das rote Barett stieß hinten sogleich auf den Höcker auf. Der Scharfrichter von Stuttgart pflegte daher zu sagen, unter allen Menschen, die er kenne, sei niemand schwerer förfen, als der Kanzler Ambrosius Bolland.

Dieser Mann war es, der an Georg von Sturmfeder mit sußem Lächeln hinaufsah, und da ihn dieser noch immer anstarrte, zu sprechen fortsuhr: "Ihr kennet mich vielleicht nicht, wertgeschätzter junger Freund, ich bin aber Ambrosius Bolland, seiner Durchlaucht Rangler. Ich fomme, um Euch einen guten Morgen zu wünschen."

"Ich danke Cuch, Herr Kanzler. Liele Ehre für mich, wenn Ihr Cuch deswegen herbemühtet."

"Ehre, wem Ehre gebühret! Ihr feid der Ausbund und die Krone unserer jungen Ritterschaft! Ja, wer meinem Herrn so treu beigestanden ist in aller Not und Fährlichkeit, der hat Anspruch auf meinen innigften Dank und meine absonderliche Berehrung."

"Ihr hättet das wohlfeiler haben fonnen, wenn Ihr mit gezogen wäret nach Mömpelgard," erwiderte Georg, den die Lobsprüche dieses Mannes beleidigten. "Treue muß man nie loben, eher Untreue schelten."!

Einen Augenblick blitte ein Strahl des Zornes aus den grünen Augen des Kanzlers, aber er faßte sich schnell wieder zur alten Freundlichkeit. "Ja wohl, das mein" ich auch. Was mich betrifft, so lag ich am Zipperlein hart darnieder, und konnte also nicht wohl nach Mömpelgard reisen. Werde aber jetzt mit meinem kleinen Licht, das mir der Simmel verliehen, dem Berrn besto thätlicher zur Hand gehen."

Er hielt einen Augenblick inne, und schien Antwort zu erwarten. Aber der Jüngling schwieg, und maß ihn nur hin und wieder mit einem Blick, den er nicht recht ertragen konnte. "Nun, Euch wird die Freude erst recht angehen. Der Herzog hält erstaunlich viel auf Euch! Natürlich, Ihr verdient es auch im höchsten Grad, und der Herzog hat seinen Liebling gut gewählt. Wollet doch erlauben, daß Ambrossus Volland Euch auch eine kleine Erkenntlichkeit erzeige. Seid Ihr Freund von schonen Waffen? Rommet in meine Behausung auf dem Markt, wählet Euch aus meiner Armatur, was Euch beliedt. Vielleicht dienen Euch schone Bücher, habe einen ganzen Kasten voll; wählet Euch aus, was Ihr wollet, wie es unter Freunden gebräuchlich. Esset auch zuweilen bei mir zu Mittag; meine Base, ein seines Kind von siedzehn Jahren, hält mir Haus. Sehet ihr nur, hi, hi, hi — sehet ihr nur nicht zu tief in die Augen."

"Seid ohne Sorgen, bin ichon verfeben."

"So? Ei das ist recht dristlich gedacht; das muß ich loben. Man trifft solchen wackern Sinn nicht immer unter unserer heutigen Jugend. Ich sagte es ja gleich, der Sturmseder, das ist ein Außbund von Tugenden. Run, was ich noch sagen wollte, wir sind bis jetzt so mit einander die einzigen von des Herzogs Hosstaat; stehen wir zusammen, so werden nur Leute aufgenommen, die wir wollen. Berstehet mich sichon, hi, hi, eine Hand wäscht die andere. Darüber läßt sich noch sprechen. Ihr beehret mich doch zuweilen mit einem Besuche?"

"Wenn es meine Zeit erlauben wird, Berr Kangler."

"Bürbe mich gerne noch länger bei Euch aufhalten, benn in Eurer Gegenwart ist mir ganz wohl ums herz; muß aber jett zum Herrn. Er will heute früh Gericht halten über die zwei Gefangenen, die gestern Nacht das Bolf aufwiegeln wollten. Wird was geben, der Beltle ist schon bestellt."

"Der Beltle?" fragte Georg, "wer ift er?"

"Das ist der Scharfrichter, wertgeschätzter junger Freund."

"Ich bitt Euch! der Herzog wird doch nicht den ersten Tag

seiner neuen Regierung mit Blut beflecken wollen!"

"Der Kanzler lächelte greulich, und antwortete: "Bas das wieder Eurem fürtreiflichen Gerzen Ehre macht; aber zum Blutzichter taugt Ihr nicht. Man muß ein Crempel statuieren. Der eine," suhr er mit zarter Stimme fort, "der eine wird geföpft, weil er von Abel ist, der andere wird gehängt. Behüt Euch Gott, Lieber!"

So sprach ber Kangler Umbrofius Bolland, und ging mit leifen Schritten bie Galerie entlang ben Gemachern bes Herzogs zu.

Georg sah ihm mit dusteren Bliden nach. Er hatte gehört, daß dieser Mann früher durch seine Klugheit, vielleicht durch unerlaubte Künste großen Ginfluß auf Ulerich gewonnen hatte. Er hatte den Hannes selbst oft mit großer Achtung von der Staatsflugheit dieses Mannes sprechen hören. Aber er wußte nicht warum, er fürchtete für ben Herzog, wenn er sich bem Kangler vertraue, er glaubte Tude und Falschheit in seinen Augen gelesen zu haben.

Er fah gerade ben Soder und ben webenden gelben Mantel um Die Ede ichweben, als eine Stimme neben ihm flufterte: "Trauet bem Gelben nicht!" Es war ber Pfeifer von Sardt, ber fich

unbemerkt an feine Seite gestellt hatte.

"Wie? Bist du es, Hans?" rief Georg, und bot ihm freundlich die Hand: Kommst du ins Schloß, uns zu besuchen? Das ist schön von dir, bist mir wahrhaftig lieber als der mit dem Höcker. Aber was wolltest du mit dem Gelben, dem ich nicht trauen solle?"

"Das ist eben der mit dem Höcker, der Kanzler, der ist ein falscher Mann. Ich habe auch den Herzog verwarnt, er soll nicht alles thun, was er ihm rät; aber er wurde zornig, und — es mag wahr fein, was er fagte."

"Bas sagte er benn? Hast du ihn heute schon gesprochen?"
"Ich kam, um mich zu verabschieden, denn ich gehe wieder heim nach Harb, zu Weib und Kind. Der Gerr tvar erst gerührt, und erinnerte sich an die Tage seiner Flucht, und sagte, ich soll mir eine Enade ausbitten. Ich aber habe keine verdient, denn was ich gethan, ist eine alte Schuld, die ich abgetragen. Da sagte ich, weil ich nichts anders wuste, er soll mich meinen Fuchs frei schießen lassen und es nicht strasen als Jagdsrevel. Des lachte er, und sprach: das könne ich thun, das sei aber keine Gnade; ich soll weiter bitten. Da saste ich ein Herz und antwortete: Nun, so bitt' ich. Ihr möget dem schlauen Kanzler nicht allzwiell trauen bitt' ich, Ihr möget bem schlauen Kangler nicht allzuviel trauen und folgen. Denn ich meine, wenn ich ihn sehe, er meint es falsch."

"So geht es mir gerad auch," rief Georg. "Es ist, als wolle er mir die Seele ausspionieren mit den grünen Augen, und ich wette, er meint es falich. Aber was gab bir ber Berzog zur Antwort?"

"Das verstehst du nicht," sagte er, und wurde böse. "In Klüften und Höhlen magst du wohl bewandert sein, aber im Regiment kennt der Kanzler die Schliche besser als du." Kann fein, ich habe Unrecht, und es foll mir lieb fein, um ben Bergog. Run lebet wohl, Junker, Gott fei mit Guch! Umen."

"Und wolltest du also gehen? Wolltest nicht noch zu meiner Hochzeit bleiben? Ich erwarte ben Later und das Fräulein heute. Bleibe noch ein paar Tage. Du warst so oft der Liebesbote, und barfit uns nicht feblen!"

"Was foll fo ein geringer Mann, wie ich, bei ber Hochzeit eines Ritters? Zwar könnte ich mich hinauf segen zu ben Spielleuten, und auch eines aufspielen zum Ehrentanz, aber bas thun andere so

aut als ich, und mein Saus verlangt nach mir."

"Nun, jo lebe wohl! Gruge mir bein Beib und Barbele, bein ichmudes Töchterlein, und besuche uns fleißig auf Lichtenstein.

Gott fei mit bir!"

Dem Jüngling hing eine Thräne im Auge, als er bem Bauer die Hand zum Ubschied bot, denn er hatte in ihm einen frästigen, biedern Mann, einen treuen Diener seines Fürsten, einen mutigen Genossen in Gesahren und einen heitern Gesellen im Unglückerfannt. Wohl schwebte ihm noch manche Frage über das geheimnisvolle Walten dieses Mannes, über seine wunderdare Anhänglicksteit an den Herzog auf den Lippen; aber er unterdrückte sie, überwältigt von jener unerklärlichen Macht, von jener natürlichen Größe und Würde, welche den Pfeiser von Hardt auch im unscheinbaren Gewand des Bauers umgab.

"Noch eins!" rief Hans, als er eben nach bem letten Händedruck bes Junfers scheiden wollte. "Wiffet Ihr auch, daß Euer ehemaliger Gasifreund und zufünftiger Better, herr von Kraft, hier ist?"

"Der Ratsschreiber? Wie follt' der hieher fommen? Er ift ja

bündijd!"

"Er ist bier, und nicht gerade im anmutigsten Alosett, benn er sitt gefangen. Gestern abend, als bas Bolf zusammen lief wegen bes Herzogs, soll er für den Bund öffentlich gesprochen haben."

"Gott im himmel! Das war Dieterich Kraft, ber Ratsschreiber? Da muß ich schnell zum Berzog, er richtet schon über ihn, und ber

Rangler will ihn föpfen laffen. Gehab' bich wohl!"

Mit biesen Worten eilte der Jüngling den Korridor entlang zu den Gemächern des Herzogs. Er war in Mömpelgard zu allen Tageszeiten zum Herzog gegangen, daher machten ihm auch jest die Thorhüter ehrerdietig Plat. Er trat hastig in das Gemach. Der Herzog sah ihn verwundert und etwas unwillig an, der Kanzler aber hatte das ewige süße Lächeln wie eine Larve vorgehängt.

"Guten Morgen, Sturmfeber! rief ber Bergog, ber in einem grunen, goldgestidten Kleibe, ben grunen Jagobut auf bem Kopf,

am Tifch faß. Saft bu gut geschlafen in meinem Schloffe? Was

führt bich schon so fruh ju uns? Wir sind beschäftigt."

Die Augen des jungen Mannes hatten indessen unruhig im Zimmer umher gestreift, und den Schreiber des Ulmer Rats in einer Ecke gesunden. Er war blaß wie der Tod, sein sonst so zierliches Haar ding in Verwirrung herab, und ein rosensarbnes Mäntelein, das er über ein schwarzes Kleid trug, war in Fetzen zerrissen. Er warf einen rührenden Blick auf den Junker Georg und sah dann auf zum Hinmel, als wollte er sagen: "Mit mir ist's aus!" Neben ihm standen noch einige Männer, und auch ein langer, hagerer Mann, den er schon gesehen zu haben sich erinnerte. Die Gefangenen wurden von Peter, dem tapfern Magdeburger und dem Staberl aus Wien bewacht. Sie standen mit ausgespreizten Beinen, die Hellebarden auf den Boden gestemmt, kerzengerade auf ihrem Bosten.

"Ich sag', wir haben zu thun," fuhr ber Herzog fort. "Was schaust du nur immer nach dem rosenfarbenen Menschenkind? Das ift ein verstockter Sunder. Das Schwert wird schon für ihn

gewett."

"Cuer Durchlaucht erlauben mir nur ein Wort," entgegnete Georg. "Ich fenne jenen Mann, und wollte mich mit hab und Gut für ihn verbürgen, daß er ein friedlicher Mann ist, und gewiß fein Verbrecher, ber den Tod verdiente."

"Bei St. Hubertus, das ist fühn! Die Natur hat sich geändert. Mein Kanzler, der treffliche Jurist, hat sich aufgeputzt wie ein junger Krieger, und mein junger Krieger bort will den Abvokaten

machen. Was fagt Ihr dazu, Ambrofius Bolland?"

"Si, hi! Ich habe Eurer Durchlaucht durch meine Berson Spaß machen wollen. Beiß aus früherer Zeit, daß Ihr einen kleinen Scherz liebet. Nun, der liebe, gute Sturmfeder will die Lustbarkeit vermehren, und den Juristen spielen. Si, hi, hi! Wird ihm aber nichts helsen, dem Rosenfarbenen. Majestätsverbrechen! Wird

balt doch geföpft, der im Mäntelein!"

"Herr Kanzler," rief ber Jüngling, vor Unmut glühend, "ber Herr Herzog wird mir bezeugen können, daß ich mich nie zum Schalksnarren hergegeben habe. Diese Rolle mache ich andern nicht streitig. Und mit Menschenleben spiele und scherze ich nie! Es ist mein wahrer Ernst. Ich verbürge mich mit meinem Leben für gegenwärtigen Edlen von Kraft, Ratsschreiber in Ulm. Ich hoffe, meine Bürgschaft kann angenommen werden."

"Wie?" fagte Ulerich. "Das ist wohl ber zierliche Berr, bein Gastfreund, von bem bu mir fo oft ergabltest? Thut mir leib um

ihn, aber er wurde in einem Aufruhr unter fehr gefährlichen

Umständen gefangen."

"Freilich!" frächzte Umbrosius, "ein Crimen laesae majestatis."
"Erlaubet, Herr! Ich habe die Rechte lange genug studiert, um
zu wissen, daß hier durchaus nicht von einem solchen Verbrechen
die Rede sein kann. Gestern Nacht waren die Bundesräte und
der Statthalter noch hier; folglich war Stuttgart noch in Gewalt
des Bundes, und der Ratsschreiber, der durchaus kein Unterthan
Er. Durchlaucht ist, hat nicht anders gehandelt, als jeder bündische
Soldat, der auf Besehl seines Oberen gegen uns zu Felde zog."

"Gi, die Jugend, die Jugend! Wie Ihr alles überhaspelt, junger, sehr wertgeschätzter Freund. Sobald der Herzog die Stadt aufgefordert hatte, und den Animum possidendi hatte, war auch alles, was in den Mauern sich befand, sein. Folglich wer eine Berschwörung gegen ihn anzettelte, ist ein Majestätsverbrecher. Besagter Herr von Kraft aber hat schrecklich gefährliche Neden an das Volk gehalten."

"Nicht möglich! Es ware gang gegen seine Urt und Weise! Berr Bergog, bas kann nicht sein!"

"Georg!" sagte dieser ernst. "Wir haben lange Geduld gehabt, dich anzuhören. Es hilft deinem Freunde doch nichts. Hier liegt das Protofoll. Der Kanzler hat, ehe ich fam, ein Zeugenverhör angestellt, worin alles sonnenklar bewiesen ist. Wir mussen ein Exempel statuieren. Wir mussen unsere Feinde recht ins Herz hinein verwunden; der Kanzler hat ganz recht. Darum kann ich feine Gnade geben."

"So erlaubt mir nur noch eine Frage an ihn und bie Zeugen, nur ein vaar Worte."

"Jit gegen alle Form Rechtens," fiel ber Kanzler ein. "Ich muß bagegen protestieren, Lieber! Es ist ein Eingriff in mein Umt."

"Laß ihn, Ambrosius. Mag er meinetwegen noch ein paar Fragen

an den armen Sünder thun, er ist doch verloren."

"Dieterich von Kraft," fragte Georg, "wie kommt Ihr hieher?" Der arme Ratsschreiber, den der Tod schon an der Rehle gefaßt hatte, verdrehte die Augen, und seine Zähne schlugen an einander. Endlich konnte er einige Worte herausstoßen: "Bin hieher geschickt worden vom Rat, wurde Schreiber beim Statthalter —"

"Bie kamet Ihr gestern Nacht zu ben Bürgern von Stuttgart?" "Der Statthalter befahl mir abends, wenn etwa die Bürger sich aufrührerisch zeigten, sie anzureden, und zu ihrer Pflicht und ihrem Eid zu verweisen." "Ihr sebet, er kam also auf höheren Befehl borthin. — Wer nahm Guch gefangen?" fuhr Georg zu fragen fort.

"Der Mann, der neben Euch fteht."

"Ihr habt diesen Herrn gefangen? Also mußt Ihr auch gehört

haben, was er fprach? Was fagte er benn?"

"Ja, was wird er gesagt haben?" antwortete der Bürger. "Er hat keine sechs Worte gesprochen, so warf ihn der Bürgermeister Hartmann von der Bank herunter. Ich weiß noch, er hat gesagt: "Aber bedenket, ihr Leute, was wird der durchsauchtigste Bundesrat dazu sagen!" Das war alles, da nahm ihn der Hartmann beim Kragen und warf ihn herunter. Aber dort, der Doktor Calmus, der hielt eine längere Rede."

Der Herzog lachte, daß das Gemach dröhnte, und sah bald Georg, bald den Kanzler an, der ganz bleich und verstört sich umsonst bemühte, sein Lächeln beizubehalten. "Das war also die gefährliche Rede, das Majestätsverbrechen? ""Mas wird der Bundeserat dazu sagen!" Armer Kraft! Wegen dieses frastvollen Spricheleins versielst du beinahe dem Scharfrichter. Nun, das haben selbst unsere Freunde oft gesagt: "Bas werden die Herren sagen, wenn sie hören, der Herzog ist im Land." Destwegen soll er nicht beitraft werden. Was sagst du dazu, Sturmseder?"

"Ich weiß nicht, was Ihr für Gründe habt, Herr Kanzler," sagte der Jüngling, indem sein Auge noch immer von Unmut strahlte, "die Sachen so auf die Spize zu stellen, und dem Herrn Herzog zu Maßregeln zu raten, die ihn überall — ja ich sage es, die ihn überall als einen Thrannen ausschreien müssen. Wenn es

nur Diensteifer ift, so habt Ihr diesmal ichlecht gedient."

Der Kanzler schwieg und warf nur einen grimmigen, stechenden Blid aus den grünen Auglein auf den jungen Mann. Der Herzog aber stand auf und sprach: "Laß mir mein Kanzlerlein gehen; diesmal freilich war er zu strenge. Da — nimm deinen rosenroten Freund mit dir. Gieb ihm zu trinken auf die Todesangst, und dann mag er laufen, wohin er will. Und du, Hund von einem Doktor, der du zu schlecht zu einem Hundedoktor bist, für dich ist ein württembergischer Galgen noch zu gut. Gehängt wirst du doch noch einmal, ich will mir die Mühe nicht geben. Langer Peter, nimm diesen Burschen, binde ihn rückwärts auf einen Esel, und führe ihn durch die Stadt. Und dann soll man ihn nach Exlingen führen — zu den hochweisen Käten, wo er und sein Tier hinzgehören. Fort mit ihm!"

Die Züge des Doktor Kahlmäuser, in welchem schon der Tod gesessen war, heiterten sich auf. Er holte freier Utem und ver-

beugte sich tief. Beter, Staberl und der Magdeburger fielen mit grimmiger Freude über ihn her, luden ihn auf ihre breiten Schultern

und trugen ihn weg.

Der Ratsschreiber von Ulm vergoß Thränen ber Rührung und Freude. Er wollte dem Herzog den Mantel füffen, doch dieser wandte sich ab, und winkte Georg, den Gerührten zu entfernen.

## V.

D thu' es nicht! Thu's nicht! Sieh' beine reinen, eblen Zügen wissen Noch nichts von bieser unglicksel'gen That, Bloß beine Einbildung besleckte sie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben lassen Aus beiner hoheitblickenden Gestalt.

Schiller.

Der Schreiber des großen Nates schien noch nicht Fassung genug erlangt zu haben, um auf dem Wege durch die Gänge und Galerieen des Schlosses die vielen Fragen seines Erretters zu beantworten. Er zitterte noch an allen Gliedern, seine Aniee wankten und oft drehte er sich um und schaute mit verwirrten Blicken hinter sich, als fürchte er, den Herzog möchte seine Gnade gereuen und der greuliche Kanzler im gelben Mantel möchte ihm nachschleichen, und ihn plöglich am Genick packen. Auf Georgs Zimmer angekommen, sank er erschöpft auf einen Stuhl und es verging noch eine gute Weile, ehe er geordnet zu denken und zu antworten vermochte.

"Gure Politika, Vetter, hat Such einen schlimmen Streich gespielt," sagte Georg; "was fällt Such aber auch ein, in Stuttgart als Volksredner auftreten zu wollen? Wie konntet Ihr überhaupt nur Gure bequeme Haushaltung, die sorgsame Pilege der Umme und und die Nähe der holden Bertha slieben, um bier dem Statthalter

zu dienen?"

"Uch! Sie ist es ja gerade, die mich in den Tod geschickt hat. Bertha ist an allem schuld. Uch, daß ich nie mein Ulm verlassen hätte! Mit dem ersten Schritte über unsere Markung sing mein Kammer an."

"Bertha hat Cuch fortgeschickt?" fragte Georg. "Wie, seid Ihr nicht zum Ziele Gurer Bemühungen gelangt? Sie hat Cuch ab-

gewiesen und aus Verzweiflung seid Ihr -"

"Gott behüte! Bertha ift so gut als meine Braut. Ach, das ist gerade der Jammer!" Wie Ihr von Ulm abgezogen waret, bekam

ich Händel mit Frau Sabina, der Umme. Da entschloß ich mich und hielt bei meinem Dheim um bas Baschen an. Run babt Ihr aber dem Mädchen durch Guer friegerisches Wesen ganglich den Ropf verrückt. Sie wollte, ich folle vorber zu Feld gieben und ein Mann werden wie Ihr. — Dann wolle fie mich heiraten. Uch, bu gerechter Gott!"

"Und da seid Ihr förmlich zu Feld gezogen gegen Württemberg? Welche fühne Gedanken das Mädchen hat!"

"Bin zu Feld gezogen; die Strapagen vergeffe ich in meinem Leben nicht! Mein alter Johann und ich rudten mit dem Bundes= beer aus. Das war ein Jammer! Mußten oft täglich acht Stunden reiten. Die Kleider kamen in Unordnung, alles wurde bestaubt und unsauber, ber Panger druckte mich wund. Ich hielt es nicht mehr aus und Johann lief heim nach Ulm: ba bat ich um eine Stelle bei ber Felbschreiberei, mietete mir eine Sanfte und zwei tüchtige Saumrosse bazu und so ging es boch erträglicher."

"Da wurdet Ihr also zu Feld getragen, wie der Hund zum

Jagen. Habt Ihr auch einem Treffen beigewohnt?"

"D ja; bei Tübingen fam ich hart ins Gedränge. Reine zwanzig Schritte von mir wurde einer maustot geschoffen. Ich vergeffe ben Schrecken nicht und wenn ich achtzig Jahre alt werbe! Als wir dann das Land völlig besiegt hatten, bekam ich die ehrenvolle Stelle beim Statthalter. Wir lebten ruhig und in Frieden; da kommt auf einmal wieder der unruhige Herr ins Land. Ach daß ich meinem Ropfe gefolgt und mit ben Bundesoberften nach Nördlingen auf ben Bundestag gezogen ware! Aber ich scheute bie beschwerliche Reise."

"Warum feid Ihr aber nicht mit dem Statthalter bavon gegangen, als wir famen? Der fitt jett im Trodenen in Eglingen,

bis wir ihn weiter jagen."

"Er hat uns im Stiche gelaffen und meinem Ropf alles an= vertraut; und beinabe hatte ich mit bem Ropf bafür bugen muffen. Ich bachte nicht, daß die Gefahr fo groß fei, ließ mich vom Doktor Calmus verführen, eine Rede an das Bolf zu halten, um Burttem= berg bem Bunde zu retten. Das hatte gewiß Auffeben gemacht, und Bertha wäre noch einmal fo freundlich gewesen. Aber Die Leute da unten in Württemberg find Barbaren und ohne alle Lebensart; sie ließen mich nicht einmal zum Wort kommen, warfen mich herab und behandelten mich gang gemein und roh. Geht nur meinen Mantel an, wie sie ihn zerriffen haben! Es ift schade bafur, er hat mich vier Goldgulden gekostet und Bertha behauptete immer, daß mir rosenfarb so gut ju Gesicht stebe."

Georg wußte nicht, ob er über die Torheit des Schreibers lachen, oder es als hohen stoischen Gleichmut bewundern sollte, daß er, kaum dem Tode entgangen, sein zerrissens Mäntelein bedauern fonnte. Er wollte ihn noch weiter über seine Schiessale befragen, als ihn ein Geräusch vom Vorplatz des Schlosses her ans Fenster lockte; er sah hinaus und winkte schnell Herrn Dieterich herbei, um ihm das Schauspiel gefallener irdischer Größe zu zeigen.

Der Doftor Calmus hielt seinen Umzug durch die Stadt. Er saß verkehrt auf einem Csel; die Landesknechte hatten ihn wunderlich ausgeschmückt; sie hatten ihm eine spitzige Mütze von Leder aufzgeset, an deren Spitze eine Hahnenseder angebracht war. Vor ihm gingen zwei Trommler, zu seinen Seiten sah man in gravitäischen Schritten den Magdeburger und den Biener, den ehemaligen Hauptmann Muckerle und seinen tapfern Obersten gehen, die hin und wieder mit den Enden ihrer Hellebarden den Esel zu kühnen Sprüngen antrieben. Ein ungeheuerer Volkshause umsschwärmte ihn und wars ihn mit Giern und Erde.

Der Natsschreiber schaute trübselig auf seinen Gefährten hinab, und seufzte: "'s ist hart, auf dem Sel reiten zu müssen," sagte er, "aber doch immer noch besser, als gehängt werden." Er wandte sich ab von dem Schauspiel und blickte nach einer andern Seite bes Schlosplates. "Wer kommt denn hier?" fragte er den jungen Nitter. "Schaut, in einem solchen Kasten zog ich zu Felde."

Georg wandte sich um. Er sah einen Zug von Reisigen, die eine Sänfte in ihrer Mitte führten. Ein alter Herr zu Pferd folgte dem Zug, der jetzt aufs Schloß einbiegte. Georg sah schärfer hinad: "Sie sind's," rief er, "wahrhaftig; es ist der Vater und in der Sänste wird sie sitzen!" In einem Sprung war er zur Thür hinaus und der Ratsschreiber sah ihm staunend nach. "Wer soll es sein, welcher Vater?" fragte er. Er schaute noch einmal durchs Fenster, die Sänste hielt vor der Zugdrücke des Schlosses und in demselben Augenblick stürzte Georg aus dem Thor. Herr Dietrick sah ihn die Thür der Sänste ungestüm aufzeißen, eine verschleierte Dame stieg aus, sie schlug den Schleier zurück — und wunderdar! Es war das Bäschen Marie von Lichtenstein. "Ei, seh doch einer? Er süßt sie auf öffentlicher Straße," sprach der Katsschreiber sopsschwitzelnd vor sich hin; "was das eine Freude ist! Aber wehe, jetzt kommt der Alte um die Sänste herum, der wird Augen machen! Der wird schimpsen! — Doch wie? Er nickt dem Jüngling freundlich zu, er steigt ab, er umarmt ihn. Nein, das geht nicht mit rechten Dingen zu!"

Und dennoch ichien es durchaus mit rechten Dingen zuzugehen; benn als der Schreiber des großen Rates aus dem Zimmer auf die Galerie trat, um sich zu überzeugen, daß ihn seine Augen getäuscht haben mussen, kam sein Oheim, der alte Herr von Lichtenstein, die Treppe hinauf. Un der rechten Hand führte er Georg von Sturmseder, an der linken — Bäschen Marie. Welche Veränderung war mit jenen holden Zügen vorgegangen, die sich so tief in sein

Berg, in sein Gedächtnis geprägt hatten.

In Ulm war fie ihm jum erstenmal wie ein Bote aus einem unbekannten Lande erschienen, so erhaben war ber Blick ihrer schönen blauen Augen, so majestätisch ihre Stirne, so sinnig jenes kleine Fleckchen zwischen ben schönen, bunkeln Bogen ber Brauen. Er batte oft und viel barüber nachgebacht, worin benn ber Zauber bestehe, der ihn so unwiderstehlich fessle? Die Ulmer Madden hatten frischere Wangen, lebhaftere Mugen, ein schalthafteres Lächeln und ben fröhlichen, frischen Glanz einer heiteren Jugend. Und dennoch war Marie unter ihnen gestanden, still und groß wie eine Königin. War es vielleicht der dunkle Schleier ihrer Wimpern, der sich oft mit unnennbarem Reig über bas Auge herabsenfte, um bas Bebeimnis einer ftillen Thrane ju verhüllen? Waren es bie feinen, geschlossenen Lippen, von füßer Wehmut umlagert? War es ber garte Wechsel der Farben auf ihren Zügen, die bald nur gebietende Hoheit auszustrahlen, bald das reizende Geheimnis leidender Liebe zu verraten ichienen? Berthas Beiterfeit, Berthas fröhliche, nedende Bunft hatte Dieses ernitere Bild längst aus feinem Bergen ber= drängt und doch fühlte der arme Herr Dieterich die alte Bunde wieder bluten, als das Fräulein von Lichtenstein fich nabte. Aber welcher unbefannten Macht follte er es zuschreiben, daß Mariens Büge einen gang anderen Ausdruck gewonnen hatten? Wohl lag noch eine hohe Würde in ihrer Haltung, auf ihrer Stirne; aber in ihren Augen glühte eine stille Freude, ihr Mund lächelte und scherzte, auf ihren Wangen waren die schönsten Rosen aufgeblüht. Sprachlos hatte Dieterich von Kraft Diese Erscheinung angestarrt und jett erft wurde auch er von dem alten Ritter bemerkt. "Geh' ich recht," rief biefer, "Dieterich Kraft, mein Neffe! Was führt benn bich nach Stuttgart, fommst bu etwa zur hochzeit meiner Tochter mit Georg von Sturmfeder? Uber wie siehst du aus? Was fehlt dir doch? Du bist so bleich und elend und beine Kleider hängen dir in Feten vom Leibe?"

Der Ratsschreiber sah herab auf bas rosenfarbene Mäntelein und errötete. "Beiß Gott," rief er, "ich fann mich vor feinem ehrlichen Menschen seben lassen! Diese verdammten Württemberger, diese Weingartner und Schustersjungen haben mich so zerfett. Aber wahrhaftig! Der gange burchlauchtigte Bund ist in meiner Person

angegriffen und beleidigt!"

"Ihr durft froh sein, Better! daß Ihr so davon gekommen seid," sagte Georg, indem er die Angekommenen in sein Gemach einführte. "Bedenket, Herr Bater, gestern Nacht, als wir vor den Thoren standen, hielt er Reden an die Bürger, um sie aufzuwiegeln gegen uns. Da hat ihn heute früh der Kanzler wollen köpfen lassen. Mit großer Mühe bat ich ihn los und jetzt klagt er die Württemberger wegen seines zersetzten Mänteleins an."

"Mit gnädiger Erlaubnis," fagte Frau Rosel und verbeugte sich breimal vor dem Ratsschreiber, "wenn Ihr meine Hilfe annehmen wollet, so will ich den Mantel flicken, daß es eine Luft ist. Da geht's, wie im Sprichwort: Hat der Junge den Rock gerrissen,

hat der Alt' ihn flicken muffen."

Herrn Dieterich war diese Silfe sehr angenehm. Er bequemte sich, zu der Frau Rosel ans Fenster zu sitzen, um sich seine Bewander zurecht richten zu laffen. Sie zog aus ihrer großen Lebertafche Zwirn von allen Farben und machte fich an die Bunden, die ihm die Württemberger geschlagen hatten. Sie unterhielt ihn dabei mit ergöplichen Reden von der Haushaltung und der Bubereitung verschiedener Speisen, die in Frau Sabinas Rochregister nicht vorgekommen waren. Entfernt von diesem Baar, um die ganze Breite des Zimmers, sagen Georg und Marie im traulichen Flüstern der Liebe. Weber der gelehrte Johannes Tethingerus, noch ein Johannes Bezius, weder Gabelfofer noch Crufius, so wichtige Kunde wir ihnen über diese Zeiten verdanken, melden uns, was diefe beiden an jenem Morgen zusammen flufterten. Nur so viel können wir berichten, daß eine fuße Rube auf Mariens Zügen lag, daß sie die schönen Augen bald freudig aufschlug, bald verschämt wieder sentte, daß sie bald lächelte, bald tief errötete und manche Frage des Geliebten mit Ruffen gurudbrängte.

Der Leser wird es uns Dank wissen, wenn wir ihn von einer Szene, die so wenig historischen Grund und Boden, also nach neueren Begriffen auch keinen Wert hat, hinweg sühren und den Schritten des Ritters von Lichtenstein folgen. Er hatte seine Tochter unter der Pflege Georgs, seinen Neffen unter der kunstreichen Hand der Frau Rosalie gelassen, und schritt nun den Gemächern des Herzogs zu. Seine Züge, welchen Alter und Ersahrung einen sinnenden Ernst eingedrückt hatten, erschienen in dieser Stunde noch ernster — beinahe traurig. Dieser Mann hatte von seinen Bätern die Liebe zum Hause Württemberg geerbt,

Gewohnheit und Neigung hatten ihn an die Regenten geseiselt, die während seines langen Lebens über Württemberg geherrscht hatten, und das Unglück und die Verleumdung, welche auf Ulerich unabläsig hereinstürmten, hatten das Herz des alten Herrn nicht von diesem Herzog losreißen können, sie seiselten ihn nur mit noch stärkeren Banden. Mit der Freude eines Bräutigams, der zur Hochzeit zieht, mit der Kraft eines Jünglings hatte er den weiten und beschwerlichen Weg von seinem Schloß nach Stuttgart zurück gelegt, als man ihm gemeldet hatte, daß der Herzog Leonberg erobert habe, und auf Stuttgart zuziehe. Keinen Augenblick zweiselte er an dem Siege des Herzogs, und so traf es sich, daß er schon am andern Morgen der neuen Herrschaft Ulerichs nach Stuttgart fam.

Nicht so fröhlicher Art waren die Nachrichten, die ihm Georg mitteilte, als er mit ihm und Marien die Treppe herausstieg. "Der Herzog," batte ihm jener zugeslüstert, "der Herzog ist nicht so, wie er sollte; Gott weiß, was er mit seinem Lande machen will; er hat unterwegs sonderbare Reden fallen lassen, und ich fürchte, er ist nicht in den besten Händen. Der Kanzler Ambrosius Bolland —" dieser einzige Name reichte hin, in dem Nitter von Lichtenstein große Besorgnisse aufzuregen. Er kannte diesen Volland, er wußte, daß er zwar gelehrt, in allen Regierungsgeschäften überaus wohl ersahren, zu jedem, auch dem schwersten Dienst bereit, aber dabei ein Mann sei, der zum wenigsten schon öfter ein gewagtes, wo nicht falsches Spiel gespielt habe.

"Wenn der Herzog diesem sein Vertrauen schenkt, wenn er nur seine Ratschläge befolgt, dann sei Gott gnädig. Dem Ambrosius ist das Land ein Stück Leder, das man nach Willfür handhaben kann, er wird es zurechtschneiden wollen zu einem Koller für den Horzog, und die Abschipsel für sich behalten. Aber, wie Frau Rosel zu sagen pflegt: Zerschneiden kann jeder Narr, aber wie zusammen nähen?" So sprach der alte Herr von Lichtenstein zu sich, als er durch die Galerieen ging; er streichelte unmutig seinen langen, weißen Bart, und seine Augen alübten von Gifer für die

gute Sache Württembergs.

Er wurde sogleich vorgelassen und traf den Herzog in großer Beratung mit Ambrosius. Der letztere hatte eine ungeheure Schwanenseber in der einen Hand, in der andern hielt er ein Pergament, das mit schwarzer, roter und blauer Dinte in vielen zierlichen Schnörklein beschrieben war. Der Herzog spielte mit einem großen Sigill, das er in der Hand hielt, er schien mit sich zu kämpfen, er sah bald seinen Kanzler durchdringend an, bald bestete sich sein Blick wieder auf das Sigill. Sie waren beide so

vertieft, daß Lichtenstein einige Minuten im Zimmer stand, ohne von ihnen bemerkt zu werden; er betrachtete mit großer Teilnahme die eblen Büge Ulerichs von Württemberg. Er fah, wie auf feiner Stirne, in seinen sprechenden Augen so verschiedene Empfindungen wechselten. Bald rungelte fich seine Stirne, feine Augenbrauen zuckten, sein Auge rollte, bann glätteten sich biese Falten, aus seinen Bliden strahlte nur ein tiefer Ernst, ber in Nachbenken überging, und oft schien ein Unflug von Gute ben ftrengen Musbrud seiner Zuge zu milbern. Aber ber in bem gelben Mäntelein, mit ber Schwanenfeder in der Hand, stand wie der Versucher vor ihm! Er wand und drehte sich bor ihm, wie die Schlange im Baradies, und das ewig stehende Lächeln, ber Ausbruck von Chrlichkeit, ben er seinen grunen Auglein zu geben wußte, wenn ihn fein Berr scharf ansah, sollten einladen, den Apfel anzubeißen.

"Ich fann nicht begreifen," sprach er mit heiserer, feiner Stimme, "warum Ihr es nicht thun möget. Hat wohl Casar so lange gezaubert, als er über ben Rubikon ging? Gin großer Mann hat große Mittel nötig, und die Mitwelt und die Nachwelt wird Euch

preisen, daß Ihr diese Fesseln von Euch geworfen."
"Weißt du dies so gewiß, Ambrosius Volland?" entgegnete ber Herzog, indem er ihn dufter anblickte. "Man wird fagen: Herzog Ulerich war ein Thrann. Er bat die alte Ordnung umgestoßen, die seinen Batern beilig war, er hat den Bertrag, den er selbst aufgerichtet, gebrochen, er hat sein Land wie ein fremdes behandelt,

er hat die Gesetze nicht gehalten, die -- "

"Erlaubet," unterbrach ihn jener, "es fommt nur allein auf die Frage an: Wer ift herr? Der herzog ober bas Land? Wenn bas Land Herr ist, dann ist's was anderes. Dann freilich sind allerlei Patten, Berträge, Klauseln und bergleichen nötig. Die Ritterschaft, die Prälaten und die Landschaft sind dann Meister, und Euer Durchlaucht — nun, sind bann ber, welcher ben Namen bazu hergiebt. Seid Ihr aber, was man so eigentlich Herr nennt, bann seib Ihr es auch, der Gesetze giebt. Jetzt habt Ihr das Heft in der Hand; jetzt noch seid Ihr Herr und Meister. Drum fort mit dem alten Recht, hier ist ein neues — da, nehmt in Gottes Namen die Feder, unterzeichnet!"

Der Herzog stand noch eine Weile unschlüssig, seine Wangen glühten, seine gange Gestalt richtete sich böber auf, aber fein Auge haftete noch am Boben. Jest schlug er es auf, und es bliste vom Gefühl feiner Burbe. "Ich heiße Burttemberg," fagte er. "Ich bin bas Land und bas Gesey — ich unterschreibe. Er streckte die Rechte aus, die Schwanenfeder aus der Hand seines Kanglers zu empfangen,

Aber mit sanfter Gewalt wurde sein Arm von einer fremden Hand ergriffen und weggezogen. Erstaunt sah er sich um, und blicke in die ruhigen, aber ernsten Züge des Ritters von Lichtenstein.

"Sa! Willfommen!" rief er, "mein getreuer Lichtenstein. Sogleich fteh ich Euch Rebe, laffet mich nur gubor bies Pergament

unterzeichnen."

"Erlauben Guer Durchlaucht," sagte ber alte Mann, "Ihr habt mir eine Stimme zugesagt in Eurem Rat, darf ich nicht auch wissen um die erste Verordnung, die Ihr an Guer Land ergehen lasset?"

"Mit Euer Hochebeln Erlaubnis," fiel Ambrofius Volland hastig ein, "das Ding hat Eile; die Bürgerschaft von Stuttgart versammelt sich schon auf der Wiese. Diese Schrift muß ihr vor-

gelesen werden. Es hat wahrhaftig Gile."

"Nun, Ambrofius!" fagte ber Herzog, "so gar eilig ist es nicht, daß wir unserem alten Freund die Sache nicht mitteilen sollten. Wir haben nämlich beschlossen, uns huldigen zu lassen, und zwar nach neuen Verträgen und Gesetzen. Die alten sind null und nichtig."

"Das habt Ihr beschloffen? Um Gotteswillen, habt Ihr auch bebacht, zu was dies führt? habt Ihr nicht erst vor wenigen

Jahren den Tübinger Vertrag beschworen?"

"Tübingen!" rief der Herzog mit schrecklicher Stimme, indem seine Augen von Jorn glühten. "Tübingen! Nenne dies Wort nicht mehr! Dort hatte ich all meine Hoffnung, dort war mein Land, meine Kinder, ha! Und dort haben sie mich verraten und verkauft. Ich bat, ich flehte, sie sollen zu mir halten, ich wollte Gut und Blut mit ihnen teilen — nichts! Man wollte von Ulerich nichts mehr. Das neue Regiment gefiel ihnen besser, im Elend haben sie mich schmachten lassen, haben zugegeben, daß ihr Herzog in der Verbannung war, haben geduldet, daß der Name Württemberg ein Hohnglächter wurde in allen Reichen, — jetzt bin ich wieder Herr und Meister, und habe das heft in der Hand, und will mir's nicht wieder aus der Hand winden lassen. Haben sie hern Sie vergessen, bei Sankt Hubertus, so ist mein Gedächtnis auch nicht länger. Tübinger Vertrag? Ich sag' der Teufel soll alles holen, was mit diesem Namen sich verknüpft!"

"Aber bebenken Guer Durchlaucht!" sprach Lichtenstein, von diesem Ausbruch der Leidenschaft erschütttert, "bedenket doch, welchen Eindruck ein solcher Schritt auf das Land machen muß. Noch habt Ihr nichts als Stuttgart und die Gegend; noch liegen in Urach, Usperg, Tübingen, Göppingen überall bündische Besatungen.

Wird bie Landschaft Euch beifteben, ben Bund zu verjagen, wenn fie hört, auf welche neue Ordnung sie huldigen soll?"
"Ich sag': ist mir die Landschaft beigestanden, als ich Württemberg

mit bem Ruden ansehen mußte? Sie haben mich laufen laffen,

und dem Bund gehuldigt!"

"Bergebt mir, Herr Herzog," entgegnete der Alte mit bewegter Stimme, "dem ift nicht also. Ich weiß noch wohl den Tag bei Blaubeuren. Wer hielt da zu Euch, als die Schweizer abzogen? Wer bat Euch, nicht vom Land zu lassen; wer wollte Euch sein Leben opfern? Das waren achttausend Württemberger. Habt

Ihr ben Tag vergeffen?"

"Ei, ei, Wertester!" sagte ber Kanzler, bem es nicht entging, welchen mächtigen Gindruck diese Worte auf Ulerich machten. "Gi! Ihr sprechet doch auch etwas zu fühnlich. Ift übrigens jett auch gar nicht die Rede von damals, sondern von jest. Die Landschaft ist von der alten Huldigung ganglich abgekommen, hat dem Bunde eine andere Huldigung gethan; Seine Durchlaucht ist jetzt als ein neu angekommener Herr anzusehen; er hat dies Land mit Gewalt erobert; hat sich nun ber Bund auf besondere Verträge hulbigen laffen, so kann es der Herzog eben so halten. Neuer Herr, neu Geset. Man kann sich in allewege nach eigenem Gutdunken hulbigen laffen. Soll ich bie Feder eintauchen, gnädiger Herr?
"Herr Kanzler!" fagte Lichtenstein mit fester Stimme. "Habe

alle mögliche Ehrfurcht vor Eurer Gelahrtheit und Ginficht, aber was Ihr da fagt, ist grundfalsch und kein guter Rat. Jest gilt es, zu wiffen, wen das Volk liebt. Der Bund hat durch sein Walten im Land alles gegen sich aufgebracht; es war die rechte Beit, daß seine Durchlaucht wieder fam, jetzt fliegen ihm alle Gerzen zu. Wird er sie nicht gewaltsam von sich stoßen, wenn er alles Alte umreißt, und nach eigner, neuerer Satzung schaltet und waltet? D, bedenkt, bedenkt, die Liebe eines Volkes ist eine

mächtige Stüte!"

Der Herzog stand mit untergeschlagenen Urmen da, düster vor sich hinblickend, er antwortete nicht. Desto eifriger that dies ber Kanzler im gelben Mäntelein. "Hi, hi, hi! Wo habt Ihr die schönen Sprichlein her, Liebwerter, Hochgeschätter? Liebe bes Volkes, fagt Ihr? Schon Die Römer wußten, was davon zu halten sei. Seifenblasen, Seifenblasen! Hatt' Guch für gescheiter gehalten. Wer ist benn bas Land? Gier, hier steht es in Persona, bas ist Württemberg, dem gehört's, hat's geerbt, und jetzt noch dazu erobert. Bolksliebe! Aprillenwetter! Wäre ihre Liebe jo stark gewesen, so hätte fie nicht bem Bunde gehuldigt."

"Der Rangler hat recht!" rief Ulerich, aus feinen Gedanken erwachend. "Du magst es gut meinen, Lichtenstein. Aber er hat biesmal recht. Meine Langmut hat mich zum Land hinaus getrieben; jetzt bin ich wieder da, und sie sollen fühlen, daß ich Herr bin. Die Feber ber, Kangler, ich fag', so will ich's; so wollen wir uns buldigen laffen!

"D Herr, thut nichts in der ersten Hitze! Wartet, bis Cuer Plut sich abkühlt. Rufet die Landschaft zusammen; machet Anderungen nach Eurem Sinne, nur jetzt nicht, nur nicht so lange der Bund noch Land besitzt in Württemberg; es könnte Euchschaden bei den übrigen. Gestattet nur noch eine kurze Frist."

"So?" unterbrach ihn ber Kanzler. "Daß man dann allgemach wieder in das alte Wefen hinein kommt? Gebt acht, wenn die Landschaft erst beisammen ist, wenn sie sich erst zusammen beraten, meinet Ihr, da werden sie so gutwillig nachgeben? Hi! Da wird man Gewalt anwenden muffen, und das macht erst verhaßt. Schmiedet das Gisen, so lange es warm ist. Ober gelüstet Eurer Durchlaucht, wieder gang gehorsamlich unter bas alte Soch gu steben, und den Karren zu ziehen?"

Der Herzog antwortete nicht. Er riß mit einer hastigen Bewegung Feber und Pergament dem Kanzler aus der Hand, warf einen schnell burchbringenden Blid auf ihn und ben Ritter, und ehe noch dieser es verhindern fonnte, hatte Ulerich seinen Namen unterzeichnet. Der Ritter stand in stummer Bestürzung; er senkte bekümmert das Hauf die Brust herab. Der Kanzler blickte triumphierend auf den Ritter und den Herzog. Doch dieser ergriff eine silberne Glocke, die auf dem Tisch stand, und klingelte. Ein Diener erschien, und fragte nach seinem Besehl.

"It die Bürgerschaft versammelt?" fragte er.

"Ja, Guer Durchlaucht! Auf ben Wiesen gegen Kannstadt find fie versammelt, Umt und Stadt; die Landsknechte ruden foeben aus, fechs Kähnlein."

"Die Landsfnechte? Wer gab die Erlaubnis?" Der Kanzler zitterte bei dem Ton dieser Frage. "Es ist nur wegen der Ordnung," sagte er, "ich habe gedacht, weil es bei solchen Fällen gebräuchlich sei; daß bewaffnete Mannschaft —"

Der Berzog winfte ihm zu schweigen. Er begegnete einem trüben, fragenden Blid bes alten Lichtenstein, ber ihn erröten machte. "Mit meinem Befehl geschah es nicht," sprach er, "boch - es möchte auffallen, wenn wir fie gurud riefen. Ge ift ja gleichgiltig. Man bringe mir den roten Mantel und den Sut! schnell!"

Der Herzog trat ans Fenster und sah schweigend hinaus. Der Ranzler schien nicht recht zu wissen, ob sein Herr erzürnt sei, ober nicht, er wagte nicht zu sprechen, und der Nitter von Lichtenstein beharrte in seinem trüben Schweigen. So standen sie geraume Zeit, die sie von den Dienern unterbrochen wurden. Es traten vier Edelknaben ins Gemach, der erste trug den Mantel, der zweite den Hut, der dritte eine Kette von Gold, und der vierte des Herzogs Schlachtschwert. Sie bekleideten den Herzog mit dem Fürstenmantel von purpurrotem Samt, mit Hermelin verbrämt. Sie reichten ihm den Hut, der die schwarz und gelbe Farbe des Hauses Württemberg in reichen wehenden Federn zeigte, diese wurden zusammen gehalten von einer Ugraffe aus Gold und Schlsteinen, die eine Grafschaft wert waren. Der Herzog bedeckte sein Haupt mit diesem Hut. Seine kräftige Gestalt schien in diesem kut. Seine kräftige Gestalt schien in diesem kutlenden Federn, als zubor, und die freie majestätische Stirne, das glänzende Auge sah gebietend unter den wallenden Federn hervor. Er ließ sich die Kette unthängen, steckte das Schlachtschwert an, und winkte seinem Kanzler aufzubrechen.

Noch immer sprach der Ritter von Lichtenstein kein Wort. Mit bekümmerter Miene hatte er diesen Anstalten zugesehen, und sich dann abgewendet. Der Herzog schritt mit leichtem Neigen des Hauptes an dem alten Ritter vorüber zur Thür, und die wunderliche Figur des Kanzlers Umbrosius Volland folgte ihm mit majestätischen Schritten. Hatte der Herr den alten nicht gegrüßt, glaubte auch der Kanzler ihm dies nicht schuldig zu sein. Er warf nur einen tückischen Blick nach dem Plat hinüber, wo jener noch immer stand, und sein großer, zahnloser Mund verzog sich zu einem höhnischen Lächeln. In der Thür stand der Ferzog stille, er sah rückwarts, seine bessere Natur schien über ihn zu siegen, er kehrte zur Rerwunderung des Kanzlers zurück und trat zu Lichtenstein

seine bessere Natur schien über ihn zu siegen, er kehrte zur Berwunderung des Kanzlers zurück, und trat zu Lichtenstein.
"Alter Mann!" sagte er, indem er vergeblich strebte, seine tiese Bewegung zu unterdrücken: "Du warst mein einziger Freund in der Not, und in hundert Proben habe ich deine Treue bewährt gesunden, du kannst es mit Württemberg nicht schlimm meinen. Ich sühle, es ist einer der wichtigsten Schritte meines Lebens, und ich gehe vielleicht einen gewagten Gang. — Aber wo es das Höchste allt, muß man alles wagen."

Der Ritter von Lichtenstein richtete sein greises Saupt auf; in ben weißen Wimpern hingen Thränen. Er ergriff Ulerichs hand: "Bleibet," rief er, "nur diesmal, diesmal folget meiner Stimme. Mein haar ist grau, ich habe lange gelebt, Ihr erst drei Jahrzehnte."
— Indem ertönten die Trommeln der Landsknechte in dem Hof

Das ungeduldige Stampfen der Roffe drang herauf und die Herolde

stießen, zur Suldigung rufend, in die Trompeten.

"Jacta alea esto! war der Wahlspruch Casars," sagte ber Herzog mit mutiger Miene. "Jest gehe ich über meinen Rubikon. Aber dein Segen möchte mir frommen, alter Mann, zum Rat ist

es zu spät!"

Der Nitter blidte schmerzlich auswärts. Die Stimme versagte ihm, er drückte segnend seines Herzogs Nechte an die Brust. Noch zögerte Ulcrich bei ihm, da streckte der Kanzler den langen, dürren Urm unter dem gelben Mäntelein hervor, und winkte ihm mit der Vergamentrolle. Er war anzuschauen, wie der Versucher, dem es gelingt, eine arme Seele mit sich hinab zu ziehen. Ulerich von Württemberg riß sich los, und ging, um sich von seiner Hauptstadt buldigen zu lassen.

Rein Jeuer, feine Kohle Kann glühen so heiß, Als heimliche Liebe Bor der niemand nichts weiß. Altes Volkslied.

Die Besorgnisse bes alten Herrn schienen nicht so ungegründet gewesen zu sein, als Ambrosius Volland sie dargestellt hatte. Ein sehr großer Teil des Landes siel zwar dem Herzog zu, weil die Borliebe für den angestammten Regenten, der Druck des Bundes und die ansangs so siegreichen Waffen Ulerichs viele bewogen, die Juldigung, die sie gezwungener Weise dem Bunde gethan, zu

vergeffen und fich für Württemberg zu erklären.

Aber die neue Huldigung, die alle früheren Verträge umstieß, das Gerücht, daß manche Stadt durch Gewalt zu diesen Formen gezwungen worden sei, bewirfte wenigstens, daß der Herzog feine Popularität gewann, ein Mangel, der in so zweiselhafter Lage oft nur zu bald fühlbar wird. Noch beharrten Urach, Göppingen und Tübingen auf ihren, dem Bunde geleisteten Pflichten, denn ihre bündisch gesinnten Obervögte zwangen sie mit Gewalt dazu. Zu Urach hauste Dieterich Spät, des Herzogs bitterster Feind. Er brachte in wenigen Tagen so viel Mannschaft aus, daß er nicht nur sein ganzes Umt im Zaume hielt, sondern auch Einfälle in die Ländereien machte, die dem Herzog wieder zugefallen waren. Es ging auch das Gerücht, die Bundesstädte seien schnell von Nördlingen aufgebrochen, jeder in seine Heimat geeilt, um frische Heere aufzubieten und Ulerich zum zweitenmal auf Leben und Tod zu bekämpfen.

Ulerich selbst schien weber der einen noch der andern dieser Besorgnisse Raum zu geben. Er pflog bei verschlossenen Thüren mit Ambrossus Volland Rat. Man sah viele Eilboten fommen und abgehen, aber niemand erfuhr, was sie brachten. In Stuttgart

aber glaubte man fest, der Herzog musse in der fröhlichsten Stimmung sein, denn wenn er mit seinem glänzenden Gesolge durch die Straßen ritt, alle schönen Jungfrauen grüßte und mit den Herren zu seiner Seite scherzte und lachte; da sagten Sie: "Herr Ulerich ist wieder so lustig, wie dor dem armen Konrad." Er hatte seinen Hossikaat wieder glänzend eingerichtet. Zwar war es nicht mehr wie früher der Sammelplat der bayerischen, schwädischen und fränkischen Grafen und Herren, zwar sehlte die Fürstin, die sonst einen schönen Kranz blühender Fräulein um sich versammelt hatte, aber dennoch sehlte es nicht an schönen Frauen und schmucken Edeln, seinen hof zu verherrlichen, und die Lust dieser Stadt schen schon damals der Schönheit so günstig zu sein, daß die bunten Reihen in den Sälen und Hallen des Schlosses nicht einer gewöhnlichen Versammlung, sondern einer Auswahl aus den schönen Frauen des Landes glich.

Tänze und Ritterspiele waren in ihre alten Rechte eingesett worden. Fest drängte sich an Fest, und Ulerich schien eifrig nachholen zu wollen, was er in der Zeit seines Unglücks versäumt hatte. Keines dieser geringsten Feste war die Hochzeit Georgs von

Sturmfeber mit ber Erbin von Lichtenstein.

Der alte Berr hatte sich lange nicht entschließen können, sein Wort zu halten. Nicht daß er die Wahl seiner Tochter migbilligt hätte, benn er liebte seinen Eidam väterlich, er sab in ihm seine eigene Rugend wieder aufblühen, er schlug ihm seine freiwillige Verbannung mit dem Herzog hoch an. Aber wie der Horizont von Ulerichs Glück, so war auch die Stirne bes alten Mannes noch immer umwölft, benn er ahnte, daß es nicht so bleiben werbe, wie es jett war, und tief schmerzte es ihn, daß ber Berzog in so mander wichtigen Angelegenheit von seinem Rat nicht Gebrauch machte. sondern alles heimlich mit seinem Kangler abhandelte. So hatte er unschlüffig und betrübt diesen Tag ber Freude immer hinausgeschoben, aber die ichonen Augen seiner Tochter, in welchen er oft einen leisen Vorwurf zu lesen glaubte, Georgs Bitten nötigten ihm endlich einen bestimmten Termin ab. Der Herzog ließ es sich nicht nehmen, bie Hochzeit auszurichten. Er mochte fich jener nachte erinnern, wo ber Bater nicht mube ward, ihm feine Unhanglichfeit zu bezeugen, wo die garte Tochter feinen Sturm, feine Kalte scheute, um ihn am Burgthor zu empfangen, um ihn mit warmen Speifen zu laben. Er mochte sich noch aus der jungsten Bergangenheit der Opfer erinnern, die ihm der Bräutigam gebracht hatte, er zeigte auf glänzende Art, wie er Treue, Aufopferung und Liebe, die fich ihm fo felten bewährt hatten, zu vergelten wiffe. Der Ritter und feine Tochter waren bisber noch immer feine Gafte im Schloß zu

Stuttgart gewesen, jest ließ er ein schönes Haus, nächst ber Collegiaten-Kirche mit neuem Hausgerät versehen und übergab am Borabend ber Hochzeit ben Schlüssel bem Fräulein von Lichtenstein, mit bem Wunsche, sie möchte es, so oft sie in Stuttgart sei, betvohnen.

Und jett endlich war ber Tag gekommen, welchen Georg oft in ungewiffer Ferne, aber immer mit gleicher Sehnsucht geschaut hatte. Er rief fich am Morgen biefes Tages bas ganze Leben feiner Liebe zurück; er wunderte sich, wie alles so ganz anders gekommen war. als er fich gedacht hatte. Wie hatte er, als er bamals burch ben Schönbuch nach der Heimat zog, denken können, daß das Glück, die Geliebte ganz zu besitzen, nicht mehr so serne liegen werde, als er fürchtete. Wie hätte er, als er sich an das Bundesheer anschloß, ahnen können, daß der Herzog, welchen er zu bekriegen fam, sein Glück gründen werde. Mit welch heiterer Ruhe bachte er jetzt an die Sturme jener Tage zuruck, wo es ihm zuerst wieder möglich geworden war, der Geliebten ein Wörtchen der Liebe zuzuflüstern, wo er die Schreckenskunde vernahm, daß ihr Bater, ein Feind bes Bundes, fie mit fich hinwegführen werde; two er in Berthas Garten die unglücklichste Stunde seines Lebens im schmerg= lichen Abschied von der Geliebten hinbrachte, wo er auf lange, vielleicht auf ewig verloren glaubte, was heute auf ewig sein werden follte. Jedes Wort der Geliebten fehrte wieder in seiner Erinnerung, und er mußte aufs neue ihre hohe Zuversicht, ihren schönen Glauben an ein gutiges Geschick bewundern, den fie auch bamals, wo bie Zufunft mit einem bufteren Schleier verhüllt, und feine Aussicht, feine Hoffnung mehr war, nicht verlor, den sie mit dem letten Abschiedskuffe auch ihm mitzuteilen wußte.

"Er hat uns nicht gelogen, dieser Glaube," sprach der junge Mann, von der Erinnerung bewegt, zu sich; "es lebt eine heilige, ahnungsvolle Stimme in ihrer reinen Seele, und ihr klares Auge, das in dem meinigen die Gewißheit meiner Liebe las, tauchte auch damals tief in die Zukunft und verkündete Glück, es wird sie auch jett nicht täuschen, wenn es ein süßes, ungestörtes Glück in unserer

Verbindung liest."

Ein bescheibenes Bochen an der Thur unterbrach die lange Gedankenreihe, die sich an den heutigen Tag knüpfen und in die ferne Zukunft hinaus ziehen wollte. Es war Herr Dieterich von

Kraft, der stattlich geschmückt zu ihm eintrat.

"Bie?" rief ber Schreiber bes großen Rates zu Ulm, und schlug voll Verwunderung die Hände zusammen. "Wie? In diesem Wams wollet Ihr Euch doch hoffentlich nicht trauen lassen?

Es ist icon neun Uhr, die Gange und Treppen bes Schlosses wimmeln von Hochzeitsgaften, die von Camt und Seide glangen, und Ihr, die hauptperson im Stud, schauet ruhig jum Fenster

binaus, ftatt Euren Unzug zu beforgen?"

"Dort liegt ber gange Staat," erwiderte Georg lächelnd. "Barett und Febern, Mantel und Wams, alles aufs ichonfte zubereitet, aber Gott weiß, ich habe noch nicht daran gedacht, daß ich dieses Flitterwerk an mich hängen folle. Dies Wams ift mir lieber als jebes schöne neue. Ich habe es in schweren, aber bennoch gludlichen

Tagen getragen."

"Ja, ja! Ich kenne es wohl; das habt Ihr bei mir in Ulm getragen, und es ift mir noch wohl erinnerlich, wie Euch Bertha in Diefem blauen Rleid abichilderte, daß ich recht eifersuchtig ward. Aber Flitterwerf nennt 3hr die Kleider ba? Gi, ber Tausend! Sätte ich nur mein Leben lang folche Flitter. Sa, bas weiße Gewand, mit Gold geftidt, und ber blaue Mantel von Samt! Rann man was Schöneres feben? Wahrlich, Ihr habt mit Umficht ausgewählt, das mag trefflich steben zu Euren braunen haaren."

"Der Herzog hat mir es zugeschickt," antwortete Georg, indem

er sich ankleidete, "mir ware alles zu kostbar gewesen."

"Ift boch ein prächtiger Berr, ber Bergog, und jett erft, feit ich einige Zeit hier bin, febe ich ein, daß man ihm bei uns in Ulm zu viel gethan hat. Un einem folchen Hofe ist es boch was anderes als in den Städten. Und Bergog von Württemberg flingt auch schöner, als Bürgermeister von Ulm. Und boch möcht' ich nicht in seiner Saut steden. Ihr werdet seben, Better, es geht noch einmal bergab mit ihm."

"Das ist Guer altes Lied, Herr Dieterich. Erinnert Ihr Guch noch, wie 3hr tamals in Ulm groß thatet mit Eurer Politika, und wie Ihr regieren wolltet in Burttemberg? Wie ift es

denn jett?"

"Fit nicht alles eingetroffen?" erwiderte ber Ratsschreiber mit weiser Miene. "Weiß noch wie heute, daß ich prophezeite, die Schweizer ziehen heim, die Landschaft werden wir für uns gewinnen,

und die Burgen werden wir einnehmen,"

"Ja, ja! Ihr habt fie erobern helfen," lachte Georg, "seid ja in einer Sanfte zu Weld getragen worden; aber bamals fagtet Ihr auch, ber Herzog werde nie zurückfebren, und jett fitt er ganz warm und ruhig bier."

"Nicht so ruhig, als Ihr glaubt. Zwar ich wollte ihm und Cuch wünschen, er behielte sein Land; uns hat es boch nichts genütt, die großen Herren nehmen alles für fich, an unfer einen

kam nichts als etwa die Ehre, für den Bund geföpft zu werden; möchte es ihm wohl gönnen; aber — glaubet mir, es sieht nicht so ruhig aus, als man hier meint. Die vertriebenen Räte haben von Eßlingen aus an den Kaiser und das Reich geschrieben und geklagt, der Bund ist wieder auf den Beinen; bei Ulm steht schon wieder ein neues Heer."

"Gerede, nichts weiter; ich weiß gewiß, daß der Herzog sich mit

Babern verföhnen wird."

"Ja will, aber nicht versöhnen wird. Das hat noch manchen Saken. Uber was sehe ich? Ihr werdet doch nicht den alten Fegen von einer Feldbinde zu dem stattlichen Hochzeitschmuck anlegen

wollen? Pfui, das paßt nicht zusammen, lieber Better."

Der Bräutigam betrachtete die Schärpe mit inniger Liebe. "Das versteht Ihr nicht," sagte er, "wie gut sich dies zum Hochzeitgewande schickt. Es ist ihr erstes Geschent; sie flocht sie heimlich bei Nacht auf ihrem Kämmerlein, als ihr die Kunde kam, daß sie bald scheiden müsse. Sie hat manche Thräne hineingewoben, hat das Gewebe oft an die Lippen gedrückt, drum wurde es mir eine Zauberbinde, und meinen Augen ein Trost, wenn ich im Unglück auf die Brust hernieder sah. Sie darf nicht sehlen, diese Binde, hat sie die Not mit mir getragen, so sei sie mir ein heiliger Schmuck am Tage des Glückes."

"Nun, wie Ihr wollt, hängt sie in Gottes Namen um; jetzt noch das Barett aufgesetzt und schnell den Mantel umgehängt, sie läuten schon das Erste drüben in der Kirche. Sputet Euch, lasset

bas Bräutlein nicht so lange warten!"

Der Ratsschreiber stellte sich noch einmal vor den jungen Mann und musterte mit strengen Kenneraugen seinen Unzug. Er zog dort eine Spange schärfer an, er verwischte dort eine Falte, steckte hier eine Feder höher, und immer zusriedener wurden seine Blicke. Er gestand sich, daß der große, schlanke, junge Mann, sein schöner Kopf, die klaren, mutigen Augen ganz des lieblichen Bäschens würdig seien. "Weiß Gott." sagte er, "Ihr sehet aus, Vetter, als wäret Ihr von unserm Herrgott gerade zum Hochzeiter erschaffen worden. Es ist mir lieb, daß Euch heute Vertha nicht sehen kann, es möchte ihr wieder auf acht Tage schwindelnd werden, dem armen Kind! — Kommt, kommt; ich sühle mich stolz, Eurer Geselle zu sein, wenn ich auch vierzehn Tage zu spät nach Ulm zurücksehre."

Georgs Wangen röteten sich, sein Herz pochte, als er sein Gemach verließ. Die Freude, die Erwartung, die Erfüllung jahrelanger Wünsche bestürmten seine Sinne, und wie trunken ging er neben herrn Dieterich durch die Galerieen. Die Thur ging auf, und

Marie im Glanze ihrer Schönheit stand umgeben von vielen Frauen und Fräulein, die vom Herzog eingeladen, heute ihre Begleitung vilden sollten. Marie errötete, als sie den Geliebten sah, sie betrachtete ihn staunend, als seien seine Jüge heute mit einem neuen Glanze übergossen, sie schlug die Augen nieder, als sie seinen freudetrunkenen Blicken begegnete. Was hätte Georg darum gegeben, die Geliebte an sein Herz ziehen, den Morgengruß der Liebe auf ihre Lippen drücken zu durfen, aber die strenge Sitte der Zeit trennte an diesem Tage durch eine weite Kluft, was sich erlaubt, die Hand der Braut zu berühren, ehe sie der Kriefter in die seinige legte, und der Braut zu berühren, ehe sie der Kriefter in die seinige legte, und der Braut wurde es übel aufgenommen, wenn sie den Bräutigam gar zu viel und gar zu lange ansah. Züchtig, ehrbar, die Augen auf den Boden geheftet, die Hände unter der Brust gefaltet, mußte sie seitee.

Bei mancher andern möchte biese Stellung erzwungen und steif erschienen sein, doch, wie die Natur über ihre lieblichsten Töchter in jeder Lage, in Trauer und Freude, den Zauber der Schönheit ausgießt, so war auch biese unnatürliche Haltung der Braut bei Marien zum gelungenften Bild geworden: Die garte Rote, Die alle Augenblicke auf ihren Wangen wechselte, ber fuße Mund, in beffen Winfeln ein Lächeln aufzukeimen schien, ber feine, weiche Borhang der gesenkten Lider, die garten Franzen ber dunkeln Wimpern, durch welche die blauen, glanzenden Augen wie eine aufgehende Sonne faum fichtbar burchschimmerten, fie gaben ein Bild holber ber= schämter Liebe, die dem Geliebten die Arme öffnen, die feinen Namen mit den füßesten Tönen aussprechen, die die Augen aufschlagen möchte, um ihm durch einen Blid ihre Bunfche ju verfünden; doch die mächtigere Natur, bas verwirrende Gefühl der Beschämung windet ihr die Sande nur noch fester zusammen, schlägt die garte Hulle ber Wimpern vor das glübende Auge berab, und verschließt ben Mund, daß er nur heimlich und stille lächelt, aber bas Geheimnis ber Liebenden nicht ausspricht.

Verschwunden war die erhabene Haltung Mariens, verschwunden die Majestät ihrer Stirne und jener gebietende, ernste Blick, der auch den Kühnsten gesesselt hätte; aber man war versucht, jene erhabeneren Schönheiten nicht zurückzuwünschen; lag doch in diesem verschämten Bekenntnis, durch einen Blick des Geliebten überwunden zu sein, ein höherer Reiz, als wenn das stolze Auge frei um sich geblickt, und dieser geschlossen Mund das Geständnis der Liebe laut und offen ausgesprochen hätte. So hatte die Natur Marien an diesem Tage einen neuen Zauber verlieben, der so mächtig

wirkte, daß Georg einige Momente seine Braut verwunderungsvoll betrachtete und sein Herz sich stolzer hob, im Gefühle, dieses liebliche Kind sein nennen zu dürfen.

Jett kam auch der Herzog, der den Ritter von Lichtenstein an der Hand führte. Er musterte mit schnellen Blicken den reichen Kreis der Damen, und auch er schien sich zu gestehen, daß Marie die schönste sei. "Sturmseder!" sagte er, indem er den Glücklichen auf die Seite führte, "dies ist der Tag, der dich für vieles besohnt. Gedenkst du noch der Nacht, wo du mich in der Höhle besuchtest und nicht erkanntest? Damals brachte Hans, der Pfeiser, einen guten Trinkspruch aus: "Dem Fräulein von Lichtenstein! Möge sie blühen für Euch!" — Jetzt ist sie dein, und was nicht minder schön ist, auch dein Trinkspruch ist erfüllt; wir sind wieder einzgezogen in die Burg unserer Bäter."

"Möge Euer Durchlaucht dieses Glück so lange genießen, als ich an Mariens Seite glücklich zu sein hoffe. Aber Eurer Huld und Inade habe ich diesen schönen Tag zu verdanken, ohne Euch wäre vielleicht der Later —"

"Ehre um Shre, du hast uns treulich beigestanden, als wir unser Land wieder erobern wollten, drum gebührte es sich, daß auch wir dir beigestanden, um sie zu besitzen. — Wir stellen heute beinen Later vor, und als solchen wirst du uns schon erlauben, nach der Kirche deine schöne Frau auf die Stirne zu küssen."

Georg gedachte jener Nacht, als der Herzog unter dem Thor von Lichtenstein sich auf diesen Tag vertröstete; unwillkurlich mußte er lächeln, wenn er der Würde und Hoheit gedachte, mit welcher die Geliebte den Mann der Höhle damals zurückgewiesen hatte. "Jummerhin, Herr Herzog, auch auf den Mund! Ihr habt es längst verdient durch Eure großmütige Fürsprache."

"Wer find beine Gefellen, Die bich zum Altar geleiten?" fragte

der Herzog.

"Mag Stumpf und ber Ulmer Ratsschreiber, ein Letter von Lichtenstein."

"Bie, das seine Männlein, den mein Kanzler föpfen lassen wollte? Da haft du links den zierlichsten und rechts den tapfersten Mann des Schwabenlandes. Glück zu, junger Herr! doch ich will dir raten, mehr rechts zu halten als links, dann kann es dir nie fehlen auf Erden, und wärst du so eisersüchtig als ein Türke. Sieh, sieh, da kommt ja der Rechte, sieh, wie seine breite kurze Gestalt sich wunderlich ausnimmt unter den Frauenzimmern. Und wie er sich stattlich angethan hat! Den verschossen grünen Mantel

trug er schon Unno elf auf unserer Hochzeit mit Frau Sabina

"Kann mich nicht viel mit dem Anzug befassen," erwiderte der tapfere Ritter von Schweinsberg, der die letzten Worte noch gehört hatte; "auch mit dem Tanzen will es nicht recht gehen, Ihr werdet mich entschuldigen; will aber heute Abend im Ritterspiel der neue Eheherr eine Lanze mit mir brechen, so —"

"So willst du ihm aus lauter Zärtlichkeit und Höflichkeit ein paar Nippen einstoßen!" lachte der Herzog; "das heiße ich einen Bräutigamsgesellen von echter Art. Nein, da rate ich dir, Georg, dich lieber links zu halten; der Ulmer wird dir nicht wehe thun."

Die Flügelthuren öffneten sich jest und man fah auf ber breiten Galerie das Hofgefinde des Herzogs in Ordnung aufgestellt. Un diese schlossen sich die Sdelknaben an, welche brennende Rerzen trugen; dann folgte ber glänzende Bug ber Fräulein und Ebelfrauen, die sich zu diesem Feste eingefunden hatten. Sie war in reiche, mit Bold und Silber burchwirfte Stoffe gekleidet und jede hatte einen Blumenstrauß und eine Zitrone in der Hand. Die Braut wurde von Georg von Hewen und Reinhardt von Gemmingen geführt. Biele Ritter und Ebelleute schlossen sich an diese an, in ibrer Mitte ging Georg von Sturmfeber, Mar Stumpf zu feiner Rechten, der Ratsschreiber Dieterich von Kraft zu seiner Linken. Sein ganzes Wefen schien von einer würdigen Freude gehoben, seine Augen blinkten freudig, sein Gang war ber Gang eines Siegers. Er ragte mit bem wallenden haar, mit den wehenden Febern des Baretts über seine Gesellen hervor. Die Leute betrachteten ihn staunend, die Männer lobten laut seine hobe, männliche Gestalt, seine edle Saltung, aber die Mädchen flüsterten leife und priesen feine schönen Züge und bas freie, glanzende Muge.

So ging der Zug aus dem Thore des Schlosses nach der Kirche, die nur durch einen breiten Plat von ihm getrennt war. Kopf an Kopf standen die schönen Mädchen und die redseligen Frauen, sie musterten die Anzüge der Fräulein, strengten die Blicke an, als die schöne Braut vorbeiging und waren voll Lobes über den Bräutigam.

Unter ben zahlreichen Zuschauern sah man auch eine rüstige, runde Baueröfrau mit ihrem Töchterlein stehen. Diese Frau verneigte sich immerwährend zu großer Belustigung der Städtler umher, die nur der Braut und dem Herzog diese Ausmerksamkeit bewiesen. Sie unterhielt sich dabei eifrig mit ihrer Tochter. Das schöne Kind an ihrer Seite schien aber wenig auf ihre Reden zu

achten; sie übersah ben glänzenden Zug der Fräulein, ihre hellen Augen waren nur immer auf die nahende Braut gerichtet. Je näher diese kam, desto röter färbten sich die Wangen des Mädchens, das rote Mieder hob und senkte sich ungestüm und das pochende Herz schieden die silbernen Ketten, womit es eingeschnürt war, zerssprengen zu wollen. Sie sah Marien sest und durchdringend an, die hohe Schönheit der jungen Braut schien sie zu überraschen, ein wehmütiges Lächeln zuckte um ihren kleinen Mund. "Sie ist's!" rief sie unwilkfürlich aus und verbarg dann schnell ihr Gesicht hinter dem Rücken ihrer Mutter, denn die Umstehenden sahen verwundert nach ihr bin.

"Jo, dia ist's; Bärbele! Dia ist grausig schö!" slüsterte die runde Frau und neigte sich tief. "Jetzt wellet mer uf da Junker bassa."

Das Mädchen schien dieses Rats nicht erst zu bedürfen, denn sie blickte längst hinüber nach jener Seite, woher er kommen mußte. "Er kommt, er kommt," hörte sie ihre Nachdarn slüstern; "der ist's in dem weißen Kleid, mit dem blauen Mantel, er geht gerade vor dem Herzog." Sie sah ihn, nur einen Blick warf sie nach ihm hin und wagte dann nicht mehr aufzublicken; die tiese Röte ihrer Wangen verschwand, als er vorüber ging, sie zitterte, eine Thräne siel herab auf das rote Mieder; — jest war er vorüber, jest hob sich das Köpschen wieder ein wenig auf und sandte ihm einen Blick nach; der mehr auszudrücken schien, als die reine Bewunderung oder das Staunen der Neugierde.

Ms der Zug vorüber war, brängten sich die Zuschauer mit Ungestüm zu den Kirchthüren und in einem Augenblick war der Platz, der noch kurz zuvor den Anblick einer bunten wogenden Menge dargeboten hatte, wie ausgestorben. Die runde Frau blickte noch immer staunend den schönen geputzten Stadtjungsern nach, welche mit ihren brokatenen Hauben und goldgestickten Miedern, mit ihren seinen langen Röcken, an welchen man nur um den Hals und Busen den Zeug allzusehr gespart zu haben schien, in der Bauersfrau mächtige Sehnsucht nach solcher Pracht und Herrlichkeit erweckt hatten.

Als sie sich umwandte, erschrak sie nicht wenig, denn ihr holdes Kind hatte das blühende Gesichtchen in die Hände verborgen und weinte. Sie konnte nicht begreifen, was dem Mädchen begegnet sein könne, sie faßte ihre Hand, zog sie herab von den Augen, — sie weinte bitterlich. "Was hoscht denn, Bärbele," fragte sie halb unmutig, doch nicht ohne Teilnahme, "was heulscht denn? Hoscht's

benn et g'jeba? Gang, &' ift jo a Schand! Wenn's jo ebber fieht; jo fag' no, worum du beulfcht?"

"I wois et, Muater?" flufterte fie, indem fie vergeblich ihre Thränen zu bezwingen suchte. "Es ift mer fo weh im Berg brin,

i wois et worum."

"Laß jett bleiba, sa e! Komm, sonst kommen mer g'spot in d'Rirch. Hairsch, wie se musiziret und singet? Komm, sonst febe mer nir mai!" Die Frau zog bei biefen Worten bas Mädchen nach ber Kirche. Bärbele folgte, sie bebeckte die Augen mit der weißen Schurze, um nicht den Stadtleuten zum Bespötte zu werden ; aber die tiefen Seufzer die fich aus ihrer Bruft beraufstablen. ließen ahnen, bag fie einen tiefen Schmerz vergeblich zu unter= brücken suche. Die Orgel schwieg, ber Chorgesang verstummte, als fie an ber Rirchthur anlangten. Die Ginfegnung bes schönen Baares mußte in biefem Augenblicke beginnen. Aber bergebens suchte die runde Frau durch die dichten Reihen zu dringen, welche bie Thur füllten, fie wurde, so oft fie sich in einen freien Raum ju schieben suchte, unwillig und mit Scheltworten gurudgeftoßen.

"Romm, Muater!" sprach das Mädchen. "Mer wellet hoim; mer sent arme Leut, und lasset se et in b'Rirch; komm hoim."

"Bas? D'Rircha find für alle Leut erschaffa; au für b'Urme. Wia, ihr Herra, lent es e bisle do nei. Mer sehet jo gar nir."

"Waz!" fprach ber Mann, an den fie fich gewendet batte und fehrte ihr ein rotbraunes Gesicht mit schrecklichem Bart zu. "Baz? Badt Guch fort, wir laffen niemand durch; wir gind die aller= gnädigsten berzoglichen Landsknechte wir, und nach dem Zanktus, hat der Hauptmann befohlen, darf feine Zeele mehr durch; Mordblei! Thut mir leid, wenn ich in der Kirche fluche, aber ich zaa', wea ba!"

"Die Olte muß weg, sogen wer, ober das Dienderl darf rein; fomm' Schägerl! Du fonnit's recht gut feben; ichaut's, jest ftect ibr ber Probst den Ring on, jett legt er ihne die hand zusommen - gieb mir en Schmazerl, bann barfft feb'n." Der Staberl von Wien streckte bei diesen Worten seine tapfere Sand nach dem Madden aus, doch diese schrie laut auf und entfloh weinend; die runde Frau aber verwünschte die Stadtleute, die Stadtfirchen und die unanständigen Landsknechte und folgte ihrer Tochter.

## VII.

So hab' ich endlich dich gerettet Mir aus der Menge wilden Reih'n; Du bift in meinen Arm gekettet, Du bift nun mein, nun einzig mein. Es schlummert alles diese Stunde, Nur wir noch leben auf der Welt; Wie in der Wasser stillem Grunde Der Meergott seine Göttin hält.

Uhland.

Herzog Ulerich von Württemberg liebte eine gute Tafel und wenn in auter Gesellschaft die Becher freisten, pflegte er nicht sobald bas Zeichen zum Aufbruch zu geben. Auch am Sochzeitsfeste Mariens von Lichtenstein blieb er seiner Gewohnheit treu. Man war, als die heilige Handlung in der Kirche vorüber war, in den Luftgarten am Schloß gezogen; bort hatten fich in ben Laubgängen und fünft= lich verschlungenen Wegen die Hochzeitgäste ergangen, ober an den gahmen Birschen und Reben im Gebege, ober an ben Baren, die in einem ber Graben bes Schloffes umberwandelten, fich ergött. 11m zwölf 11hr hatten die Trompeten zur Tafel gerufen. wurde in der Tyrnit gehalten, einer weiten hoben Salle, die viele hundert Gafte faßte. Diese Halle war die Zierde des Schlosses zu Stuttgart. Sie maß wohl hundert Schritte in der Länge; Die eine Seite, die gegen den Garten bes Schloffes lag, war von vielen breiten Fenstern unterbrochen und der freundliche Tag ergoß sich burch die vielfarbigen Scheiben und erhellte überall das ungeheure Gemach, bas mit seinen Wölbungen und Säulen mehr einer Kirche als einem Tummelplate ber Freude glich. Um die brei übrigen Seiten liefen Galerieen mit Teppichen reich behängt, fie waren für die Geiger und Trompeter und für die Zuschauer bei einem fürstlichen Mable bestimmt; oft aber bienten sie ben Damen und Rampf= richtern zu Tribunen, wenn nicht der Klang der Becher, sondern

Schwerthiebe, bas Rrachen ber Langen, bas Saufen ber Speere und bas Gelächter und Geschrei ber Rampfer beim freien Baffen-

spiel in der Halle erscholl.

Aber heute sah man hier einen gemischten Kreis schöner Frauen und fröhlicher Männer um reichbesetzte Tafeln sigen. Auf ben Galerieen schwangen die Geiger lustig ihre Fiedelbogen. Die Zinkenisten bliesen ihre Backen auf, die Trommler schlugen kräftig auf die Felle und mit Jauchzen und Holloh stimmte die Volksmenge, die man auf den übrigen Teilen der Galerieen zugelassen batte, ein, wenn die Berren unten einen Trinfspruch ausgebracht hatten. Um oberen Ende ber Halle faß unter einem Thronhimmel ber Bergog. Er hatte feinen But weit aus der Stirne gerückt, schaute fröhlich um sich und sprach dem Becher fleißig zu. Zu seiner Rechten, an der Seite des Tisches, faß Marie; jest wollte bie Sitte nicht mehr, daß sie die Augen niederschlug und fech3 Schritte von dem Geliebten entfernt blieb. Gin fröhliches Leben war in ihre Mugen, um ihren Mund eingezogen; fie blickte oft nach ihrem Gemahl, der ihr gegenüber faß, es war ihr oft, als muffe fie sich überzeugen, daß dies alles nicht ein Traum, daß fie wirklich eine Sausfrau fei und den Namen, den fie achtzehn Sahre getragen, gegen ben Namen Sturmfeber vertauscht habe; sie lächelte, so oft sie ihn ansah, benn es kam ihr vor, als gebe er fich, feitdem er aus der Kirche fam, eine gewisse Burde. "Er ist mein Saupt," fagte fie lachelnd zu fich; "mein Berr, mein Gebieter; o der aute Herr! das liebe Haupt!"

Und es war so, wie Marie zu bemerken glaubte; Georg fühlte sich gehobener, mit einer neuen Würde umgeben; es schien ihm, als zeigen ihm die Junker mehr Ehrfurcht, als ziehen ihn die älteren Ritter freundlicher zu sich heran, seit er nicht mehr allein in der Welt stand, sondern wie sie ein Hausvater, vielleicht der Stammshalter eines glänzenden Geschlechtes geworden war. Denn in den guten alten Zeiten waren die Begriffe noch anders als heutzutag und man dachte sich den Edelmann und den Bürger nicht anders, als mit Weib und Kindern und überließ das Cölibat den Mönchen.

In die Nähe des Herzogs war der Ritter von Lichtenstein, Max Stumpf von Schweinsberg und der Kanzler gezogen worden und auch der Ratsschreiber von Ulm saß nicht ferne, weil er heute als Geselle des Bräutigams diesen Strenplatz sich erworden hatte. Der Wein begann schon den Männern aus den Augen zu leuchten und den Frauen die Wangen höher zu färben, als der Herzog seinem Küchenmeister ein Zeichen gab. Die Speisen wurden wegenommen und im Schloßhof unter die Armen verteilt; auf die

Tasel famen jest Ruchen und schöne Früchte und die Weinkannen wurden für die Männer mit besseren Sorten gefüllt; den Frauen brachte man kleine silberne Becher mit spanischem, süßem Weine. Sie behaupteten zwar, keinen Tropfen mehr trinken zu können, doch nippten und nippten sie von dem süßen Nektar immer wieder, die man die Nagelprobe hätte machen können. Jeht war der Augenblick gekommen, wo nach der Sitte der Zeit dem neuen Spepaar Geschenke überbracht wurden. Man stellte Körbe neben Marien auf und als die Geiger und Pfeiser von neuem gestimmt hatten und aufzuspielen ansingen, bewegte sich ein langer, glänzender Zug in die Halle. Voran gingen die Sdelknaben des fürstlichen Hofes, sie trugen goldene Deckelkrüge, Schaumünzen, Schmuck von edlen Steinen als Geschenke des Herzogs.

"Mögen euch diese Becher, wenn sie bei den Hochzeiten eurer Kinder, bei den Taufen eurer Enkel freisen, mögen sie euch an einen Mann erinnern, dem ihr beide im Unglück Liebe und Treue bewiesen, an einen Fürsten, der im Glück Such immer gewogen und zugethan ist."

Georg war überrascht vor dem Reichtum ber Geschenke. "Guer Durchlaucht beschämen uns," rief er; "wollet Ihr Liebe und Treue belohnen, so wird sie nur zu bald um Lohn feil sein."

"Ich habe sie selten rein gefunden," erwiderte Ulerich, indem er einen unmutigen Blid über die lange Tasel hinschickte und dem jungen Mann die Hand drückte; "noch seltener, Freund Sturmseder, hat sie mir Probe gehalten, drum ist es billig, daß wir die reine Treue mit reinem Golde und edle Liebe mit edlen Steinen zu belohnen suchen. Doch wie, Gure schöne Frau vergießt Thränen? Ich weiß die Quelle dieses klaren Taues, es ist die Erinnerung an unser bitteres Geschick, die wir selbst herauf beschworen haben. Hinweg mit diesen Thränen schöne Frau; am Hochzeittag ist es sein gutes Zeichen. Doch mit Verlaub Eures Eheherrn will ich jetzt eine alte Schuld einziehen, Ihr wist noch welche?"

Marie errötete, und warf einen forschenden Blid nach Georg hinüber, als fürchtete sie, jenes alte Ubel, das sie oft kaum zu beschwören vermochte, möchte wiederkehren. Georg wußte recht wohl, was der Herzog meine, denn jene Szene, die er hinter der Thür belauscht, war ihm noch immer im Gedächtnis, doch er fand Gefallen daran, den Herzog und Marien zu necken, und antwortete, als diese noch immer schwieg: "Herr Herzog, wir sind jetzt zusammen ein Leid und eine Seele, wenn also meine Frau in früheren Zeiten Schulden gemacht hat, so steht es mir zu, sie zu bezahlen."

"Ihr seid zwar ein hübscher Junge," entgegnete Ulerich mit Laune, "und manche unserer Fräulein hier am Tische möchte vielleicht gerne einen solchen Schuldbrief an Euren schönen Mund einzufordern haben; mir aber kann dies nicht frommen, denn meine Urkunde

lautet auf die roten Lippen Eurer Frau."

Der Berzog stand bei biesen Worten auf und näherte sich Marien, die bald errötend, bald erbleichend ängstlich auf Georg herüber sah. "herr herzog," flüsterte sie, indem sie den schönen Nacken zurückbog, "es war nur Scherz; — ich bitte Guch." Doch Ulerich ließ sich nicht irre machen, sondern zog die Schuld samt Zinsen von ihren

schönen Lippen ein.

Der alte Herr von Lichtenstein sah bei dieser Szene finster bald auf den Herzog, bald auf seine Tochter; vielleicht mochte ihm Ulerich von Hutten beifallen, denn seine Blicke streisten auch ängstlich auf seinen Schwiegersohn. Der Kanzler Ambrosius Bolland aber schwiegersohn. Der Kanzler Ambrosius Bolland aber schwaute mit höhnischer Schabensreude aus den grünen Auglein auf den jungen Mann. "Hi hi," rief er ihm zu, "ich leere meinen Becher auf gutes Wohlsein. Eine schöne Frau ist eine gute Bittsschrift in aller Not; wünsche Glück, liebster, wertgeschätzter Herr; hi! hi! 's ist ja auch was Unschuldiges, so lange es vor den Augen des Ehemanns geschieht."

"Allerdings, Herr Kanzler!" erwiderte Georg mit großer Ruhe. "Um so unschuldiger, als ich selbst babei war, wie meine Frau Seiner Durchlaucht diesen Dank zusagte. Der Herr Herzog versprach beim Vater für uns zu bitten, daß er mich zu seinem Eidam annehme, und bedung sich dafür diesen Lohn an unserm Hochzeittage."

Der Herzog sah den jungen Mann mit Staunen an; Marie errötete von neuem, denn sie mochte sich jene ganze Szene ins Gedächtnis zurückrusen; aber keines von beiden widersprach ihm, sei es, weil sie es für unschicklich hielten, ihn Lügen zu strafen, sei es, weil sie ahneten, er könne sie belauscht haben. Aber Ulerich konnte doch nicht unterlassen, ihn heimlich um die näheren Umstände zu befragen; er teilte sie ihm in wenigen Worten mit.

"Du bist ein sonderbarer Raug!" flüsterte ber Bergog lachend. "Was hattest bu benn gemacht, wenn wir damals ein Rugchen

erobert bätten?"

"Ich kannte Guch noch nicht," flusterte Georg eben fo leife, "drum hatte ich Guch auf ber Stelle niedergestochen, und an die nächste

Ciche aufgehängt."

Der Herzog biß sich in die Lippen und sah ihn verwundert an; dann aber drückte er ihm freundlich die Hand und sagte: "Da hättest du alles Recht dazu gehabt, und wir wären in unseren

Sunden abgefahren. - Doch fiehe, ba bringen fie wieder Spenden

für die Braut."

Es erschienen jetzt die Diener der Mitter und Edeln, die zur Hochzeit geladen waren, die trugen allerlei seltenes hausgeräte, Baffen, Stoff zu Kleidern und dergleichen; man wußte zu Stuttgart, daß es der Liebling des herzogs sei, dem dieses Fest gelte, drum hatte sich auch eine Gesandschaft der Bürger eingestellt, ehrsame, angesehene Männer in schwarzen Kleidern, furze Schwerter an der Seite, mit furzen haaren und langen Bärten. Der eine trug eine aus Silber getriebene Weinkanne, der andere einen humben aus demselben Metall, mit eingesetzten Schaumünzen geschmückt. Sie nahten sich ehrerbietig zuerst dem Herzog, verbeugten sich vor ihm und traten dann zu Georg von Sturmseder.

Sie verbeugten sich lächelnd auch vor ihm, und ber mit bem

Sumpen hub an:

Gegrüßet sei das Chepaar Und seb' zusamt noch manches Jahr; Um Euch zu fristen langes Leben, Will Stuttgart Euch ein Tränklein geben. Des Lebens Tränklein ist der Wein. Komm', guter Geselle, schenk' mir ein."

Der andere Bürger goß aus ber Flasche ben Humpen voll und sprach, während ber erste trank:

Von biesem Tränklein steht ein Faß Bor Eurer Wohnung auf der Gaß: Es ist vom Besten, den wir haben, Er soll Euch Leib und Seele laben; Er geb' Euch Mut, Gesundheit, Krast:' Das wünscht Euch Stuttgarts Bürgerschaft."

Der erstere hatte indessen ausgetrunken, füllte ben Becher von neuem, und sprach, indem er ihn dem jungen Mann fredenzte:

Und wenn Ihr trinkt von diesem Bein, Soll Guer erster Trinkspruch sein: "Es seb' der Herzog und sein Haus!" Ihr trinkt dis auf den Boden auß; Dann schenkt Ihr wieder frischen ein: "Hoch leb' Sturmseder und Lichtenstein. Und lüstet Euch noch ein's zu trinken, Mögt Ihr an Stuttgarts Bürger benken.

Georg von Sturmfeber reichte beiben die Hand und dankte ihnen für ihr schönes Geschenk; Marie ließ ihre Weiber und Mädchen grüßen, und auch der Herzog bezeugte sich ihnen gnädig und

freundlich. Sie legten den silbernen Becher und die Kanne in den Korb zu den übrigen Geschenken, und entsernten sich ehrbaren und festen Schrittes aus der Thrnitz. Doch die Bürger waren nicht die letzten gewesen, welche Geschenke gebracht hatten; denn kaum hatten sie die Halle verlassen, so entstand ein Geräusch an der Thür, wo die Landsknechte Wache hielten, das selbst die Ausmerksamseit des Herzogs auf sich zog. Man hörte tiese Männerstimmen sluchen und besehlen, dazwischen ertönten hohe Weiberstimmen, von denen besonders eine, die am heftigsten haderte, der Gesellschaft am obersten Ende der Tafel sehr bekannt schien.

"Das ist wahrhaftig die Stimme der Frau Rosel!" slüsterte Lichtenstein seinem Schwiegersohn zu. "Gott weiß, was sie wieder für Geschichten hat."

Der Herzog schickte einen Svelknaben hin, um zu ersahren, was das Lärmen zu bedeuten habe; er erhielt zur Untwort, einige Bauernweiber wollen durchaus in die Halle, um den Neuvermählten Geschenke zu bringen, da es aber nur gemeines Volk sei, so wollen sie Knechte nicht einlassen. Ulerich gab Besehl, sie vorzubringen, denn die Sprichlein der Bürger hatten ihm gesallen, und auch von den Bauersleuten versprach er sich Kurzweil. Die Knechte gaben Raum und Georg erblickte zu seinem Erstaunen die runde Frau des Pfeifers von Hardt, mit ihrem schönen Töchterlein, geführt von der Frau Rosel, ihrer Base.

Schon auf bem Wege in die Kirche hatte er die holden Züge bes Mädchens von Hardt, die er nicht aus seinem Gedächtnis verloren, zu bemerken geglaubt; aber wichtigere Gedanken und die Beiligkeit bes Saframents, Die feine gange Seele füllten, hatten Diese flüchtige Erscheinung verdrängt. Er belehrte die Gesellschaft, wer die Nahenden seien, und mit großem Interesse, blickten sie alle auf das Rind jenes Mannes, beffen wunderbares Gingreifen in das Schicksal bes Berzogs ihnen oft so unbegreiflich gewesen war, beffen Treue fo erhaben, beffen Bilfe in der Not fo willtommen erschienen war. Das Mädchen hatte bie blonden Haare, die offene Stirne, die Zuge ihres Baters; nur die Lift, die aus feinen Augen, die Rühnheit und Rraft, die aus feinem Wefen fprach, war bei ihr, wenn fie nicht schüchtern und blobe war, in eine neckende Freundlichkeit und in ruftiges, behendes Wesen übergegangen. So batte sie Georg erkannt, als er im Sause des Pfeifers wohnte; doch heute schien sie vor den vielen vornehmen Leuten etwas schüchtern, ja es wollte ihm fogar scheinen, als sei ein neuer Zug in ihr Gesicht gekommen, den er früher nicht an ihr bemerkt hatte, eine gewisse

Wehmut und Trauer, die sich um ihren Mund und in ihren Augen aussbrach.

Die Pfeifersfrau wußte, was Lebensart sei, sie verbengte sich baher von der Thür der Thrnitz in einem fort, dis sie zum Stuhl des Herzogs kam. Frau Rosel hatte noch die Röte des Zornes auf ihren magern Wangen, denn die Landsknechte, namentlich der Magdeburger und Kaspar Staberl, hatten sie höchlich beleidigt, und sie eine dürre Stange geheißen. She sie noch sich sammeln und den Herrschaften geziemend die Familie ihres Bruders vorstellen konnte, hatte die runde Frau schon einen Zipsel von des Herzogs Mantel gesaßt und ihn an die Lippen gedrückt. "Gueten Obed, Herr Herzich," sprach sie dazu mit tiesen Knizen; "wie got Ich's, seit Er wieder in Stuagert send; mei Ma loßt Ich scho grüaßa; mer komme aber et zum Herr Ferzich, noi, zu dem Herra dort drübe welle mer. Mer hent a Hodzeitschenke für sei Frau. Da sitzt se jo, gang Bärbele, lang's aus em Krättle."

"Ach! Du lieber Gott," fiel Frau Rosel ihrer Schwägerin ins Wort; "bitt unterthänigst um Verzeihung, Guer Durchlaucht, daß ich die Leut' 'reingebracht habe; 's ist Frau und Kind vom Pseiser von Harbt. Uch! du Herr Gott, nehmet doch nichts übel, Herr Herzog; die Frau meint's g'wiß gut."

Der Herzog lachte mehr über diese Entschuldigung der Frau Rosel, als über die Reden ihrer Schwägerin: "Was macht denn dein Mann, der Pfeiser? Wird er uns bald besuchen? Warum kam er nicht mit Euch?"

"Sell hot sein Grund, Herr!" erwiderte die runde Frau. "Wenn's Krieg geit, bleibt er g'wiß et aus; do ka mer'n brauche; aber im Frieda? Noi, do denkt er, mit grauße Herra ist's et guet Kirschefressa."

; Frau Rosel wollte beinahe verzweiseln über die Naivetät der runden Frau, sie zog sie am Rod und am langen Zopsband, es half nichts, die Frau des Pseisers sprach zu großer Ergötzung des Herzogs und seiner Gäste immer weiter, und das unauslöschliche Gelächter, das ihre Antworten erregten, schien ihr Freude zu machen. Bärbele hatte indessen mit dem Deckel des Körbchens gespielt, sie hatte einigemal gewagt, ihre Blicke zu erheben, um jenes Gesicht wieder zu sehen, das im Fieder der Krankheit so oft an ihrem Busen geruht, und in ihren treuen Armen Ruhe und Schlummer gesunden hatte, jenen Mund wieder zu sehen, den sie so oft heimlicherweise mit ihren Lippen berührt hatte, und jene Augen, deren flarer, freundlicher Strahl ewig in ihrem Gedächtnis fortglühte. Sie erhob ihre Blicke

immer wieder von neuem, doch, wenn sie an seinen Mund gekommen war, schlug sie sie wieder — aber aus Furcht, seinem Auge zu besaenen — berab.

"Siehe, Marie," hörte fie ihn sagen, "bas ist bas gute Rind, bas mich pflegte, als ich frant in ihres Baters hutte lag, bas mir ben

Weg nach Lichtenstein zeigte."

Marie wandte sich um und ergriff gütig ihre Hand; das Mädchen zitterte, und ihre Wangen färbten ein dunkles Not; sie öffnete ihr Körbchen und überreichte ein Stück schoner Leinwand und einige Bündel Flachs, so sein und zart wie Seide. Sie versuchte zu sprechen, aber umsonst, sie füßte die Hand der jungen Frau, und eine Thräne siel herab auf ihren Ehring.

"Si, Bärbele," schalt Frau Rosel, "sei doch nicht so schücktern und ängstlich. Enädiges Fraulein — wollte sagen, gnädige Frau, habt Nachsicht, sie kommen selten zu vornehmen Leuten. Es ist niemand so gut, er hat zweierlei Mut, heißt es im Sprichwort. Das Mädchen kann sonst so sröhlich sein, wie eine Schwalbe im Frühling."

"Ich danke dir, Barbele!" fagte Marie. "Wie schön beine Lein=

wand ist! Die hast du wohl selbst gesponnen?"

Das Mädchen lächelte durch Thränen; sie nickte ein Ja! — zu sprechen schien ihr in diesem Augenblick unmöglich zu sein. Der Herzog befreite sie von dieser Verlegenheit, um sie noch in eine größere zu ziehen. "Wahrhaftig, ein schönes Kind hat Hand dans der Spielmann," rief er aus, und winkte ihr näher zu treten. "Hoch getvachsen und lieblich anzuschauen! Schaut nur, Herr Kanzler, was ihr das rote Mieder und das kurze Röckhen gut ansteht; wie? Ambrosius Bolland, meinst du nicht, wir könnten durch ein allgemeines Schift diese niedliche Tracht auch bei unsern Schönen in Stuttgart einführen?"

Der Kanzler verzog sein Gesicht zu einem greulichen Lächeln; er beschaute das errötende Mädchen mit seinen Auglein vom Kopf bis zu den Füßen. "Man könnte zum Grund angeben," sagte er, daß dadurch eine Elle in der Länge erspart würde. So gut Euer Durchlaucht vor einigen Jahren das Maß und Gewicht hat kleiner machen lassen, habt Ihr nach allen Regeln der Logika auch das Recht, dem Frauenzimmer die Röcklein zu verkürzen. Wäre aber damit nichts gewonnen, denn — hi, hi, hi! Schaut nur, was dort wegsiele, müßten dann die hiesigen Schönen oben wieder ansehen. Und wer weiß, ob sie sich gerne dazu verstünden? Sie gehören zum Geschlecht der Pfauen, und Ihr wißt schon, daß diese nicht gerne auf ihre Beine sehen."

"Sast recht, Umbrosius," lachte der Herzog. "Es geht doch nichts über einen gelehrten Gerrn! Aber sag' einmal, Rind, hast du auch schon einen Schatz? Ginen Liebsten?"
"Gi was, Guer Durchlaucht!" unterbrach ihn die runde Frau.

"Wer wird jo ebbes von jo ema Rind benfa! Se ift a ehrlichs

Mädle, Herr Herzich!"

Der Bergog ichien nicht auf diese Bemerkung zu hören: er betrachtete lächelnd die Berlegenheit, die fich auf den reinen Bügen bes Mäddens abspiegelte; sie seufzte leise, sie spielte mit den bunten Bändern ihrer Zöpse; sie sandte unwillfürlich einen Blick, aber einen Blick voll Liebe, auf Georg von Sturmfeder, und fchlug bann errötend wieder die Augen nieder. Der Bergog, dem dies alles nicht entging, brach in lautes Lachen aus, in bas die übrigen Männer einstimmten. "Junge Frau!" fagte er zu Marien, "jett fonnt Ihr billig die Cifersucht Cures Berrn teilen; wenn Ihr gegeben hattet,

was ich fah, konntet Ihr allerlei deuteln und vermuten."

Marie lächelte und blickte teilnehmend auf das ichone Mädchen; fie fühlte, wie webe ihr ber Spott ber Manner thun muffe. Gie flufterte ber Frau Rosel zu, sie und die runde Frau zu entfernen. Much diefes bemerkte Ulerichs icharfer Blick und feine heitere Laune schrieb es der schnell erwachten Gifersucht zu. Marie aber band ein icones, aus Gold und roten Steinen gearbeitetes Rreuzchen ab, bas fie an einer Schnur um ben Hals getragen, und reichte es bem überraschten Mädchen. "Ich banke bir," sagte sie ihr bazu; "gruße beinen Bater und besuche uns recht oft hier und in Lichtenstein. Wie ware es, wenn du mir bientest als Bofe? Du follst es gut haben, und haft ja auch beine Muhme, Frau Rosel, bei uns."

Das Mädchen erschraf sichtbar; fie schien mit sich zu fämpfen; oft schien ein freundliches Lächeln "ja" jagen zu wollen, aber eben so oft drängte ein schmerzlicher Zug um den Mund biesen Entschluß zuruck. "I dank' schö, gnädige Frau!" antwortete sie, indem fie Mariens schone Sand füßte. "Aber i mueg daheim bleibe: d'Mueter wird alt und braucht me, b'hüt Ich Gott der Herr, alle Beilige walten über Uich und bie heilige Jungfrau sei Uich gnädig. Lebet g'fund und froh mit Euerem Berra, 's ist a gueter, lieber Berr!" Noch einmal beugte fich Barbele berab auf Mariens Sand und entfernte fich bann mit ihrer Mutter und ber Base.

"Hör einmal," rief ihr der Herzog nach, "wenn deine Mutter einmal zugiebt, daß du einen Liebsten bekommst, fo bring' ibn mir;

ich will dich ausstatten, du hübsches Pfeiferskind!"

Unter diesen Szenen war es vier Uhr geworden; und der Herzog hob die Tafel auf. Dies war das Zeichen, daß sich jett das Bolf von den Galerieen entfernen muffe, die fogleich mit Politern und Teppichen belegt und zum Empfang ber Damen eingerichtet wurden. in bem Barterre ber Thrnitz wurden schnell die Tafeln weggeräumt, Langen, Schwerter, Schilde, Helme und der gange Apparat zu Ritter= fpielen herbeigeschleppt, und in einem Augenblide war biefe aroke Salle, die noch jo eben der Sit der Tafelfreuden gewesen war, jum Baffensaal eingerichtet. Wie die Damen in unseren Tagen gerne lauschen, wenn die Männer sich in gelehrte Diskussionen und politische Streitigkeiten einlaffen, wie jede wünscht, ben Geliebten ober Gemabl am icharffinnigften urteilen, am ichnellzungigften bisputieren zu boren, so war es in den guten alten Zeiten den Frauen Freude, selbst blutige Kämpfe ihrer Männer zu beobachten, und aus manchem schönen Auge bliste bas Hochgefühl, einem tapferen anzugehören, manche bolde Wange schmückte ein höheres Rot; nicht wenn der Beliebte in Gefahr, sondern wenn er sich zurückzuziehen schien ober feine Siebe nicht fo fräftig waren, wie die feines Gegners.

Es wurden an diesem Abend sogar Pferde in die Halle geführt, und Marie hatte die Freude, ihrem Geliebten den zweiten Dank im Rennen überreichen zu können, denn er machte den Herrn von Hemen zweimal im Sattel wanken. Der tapferste Kämpfer war Herzog Ulerich von Württemberg, eine Zierde der Mitterschaft seiner Zeit. Meldet ja doch die Sage von ihm, daß er an seinem eigenen Hochzeitstag acht der stärksten Mitter des Schwaben- und Frankenlandes in den Sand wars. Nachdem die Ritterspiele einige Stunden gedauert hatten, zog man zum Tanz und Spiel in den Rittersal, und den Siegern im Kampse wurden die Vortänze zugestanden. Der fröhliche Reigen ertönte his in die Nacht; der Herzog schien alle Sorgen vor der bangen Zukunft auf den Höcker seines Kanzlers geschoben zu haben, der wie die böse Zeit in einem Fenster san und mit bitterem Lächeln einem Vergnügen zuschaute,

von welchem ihn seine eigene Mißgestalt ausschloß.

Bum letzten Tanz vor dem Abenderunk wollte Ulerich die Krone des Festes, die junge, schöne Frau Marie aufrusen; doch im ganzen Saal suchte er und Georg sie vergebens auf, und die lächelnden Frauen gestanden, daß sechs der schönsten Fräulein sie entführt und in ihre neue Wohnung begleitet haben, um ihr dort, wie es die Sitte wolle, die mysteriosen Dienste einer Zose zu erzeigen.

"Sie transit gloria mundi!" sagte ber Serzog lächelnb. "Und siehe, Georg, da nahen sie schon mit den Fackeln, deine Gesellen und zwölf Junker, sie wollen dir "heimzünden." Doch zuvor leere noch einen Becher mit uns. Geh', Mundschenk! bring' vom beiten."

May Stumpf von Schweinsberg und Dieterich von Kraft naheten sich mit Fackeln, und boten sich an, Georg nach Hause zu geleiten. Un sie schlossen sich zwölf Junker, ebenfalls mit Fackeln, an, um dem jungen Mann diese Ehre zu erweisen; denn so wollte es die Sitte der guten alten Zeit. Der Mundschenk goß die Becher voll und kredenzte sie seinem Herzog und Georg von Sturmseder

Ulerich sah ihn lange und nicht ohne Rührung an; er drückt seine Hand und sagte: "Du hast Probe gehalten. Als ich verlassen und elend unter der Erde lag, hast du dich zu mir bekannt; als jene Bierzig meine Burg übergaben und kein Stückhen Württemberg mehr mein war, bist du mir aus dem Land gesolgt, hast mich oft getröstet, und auch auf diesen Tag verwiesen. Bleibe mein Freund, wer weiß, was die nächsten Tage bringen. Jest kann ich wieder Hunderten gebieten, und sie schreien "Hoch!" auf das Wohl meines Hause, und doch war mir dein Trinkspruch mehr wert, den du in der Höhle ausbrachtest und den das Echo beantwortete. Ich erwidere es jest und gebe es dir zurück: Sei glücklich mit deinem Weibe, möge dein Geschlecht auf etwige Zeiten grünen und blühen; möge es Württemberg nie an Männern sehlen, so mutig im Glück, so treu im Unglück wie du!"

Der Herzog trank, und eine Thräne fiel in seinen Becher. Die Gäste stimmten jubelnd in seinen Ruf, die Fackelträger ordneten sich, und seine Gesellen führten Georg von Sturmseder aus dem

Schloß der Herzoge von Württemberg.

## VIII.

Auch aus entwölfter Söhe Kann der zündende Donner schlagen, Darum in beinen glücklichen Tagen Fürchte des Unglücks tücksche Rähe.

Schiller.

Der Weg, den die berühmten Novellisten unserer Tage bei ihren Erzählungen aus alter ober neuer Zeit einschlagen, ist ohne Wegfäule zu finden, und bat ein unverrudtes, bestimmtes Riel. Es ist die Reise des Helben zur Hochzeit. Mag sich sein Weg noch jo oft frümmen, wagt er es sogar, Abstecher zu machen, und in Wirtshäufern und Burgen ungebührlich lange zu verweilen, er eilt nachher um fo rafcheren Schrittes feinem Ziele zu, und wenn er endlich nach jo vielen Leiden mit gehöriger Burde in die Braut= fammer geschoben ist, pflegt der Autor bem Leser die Thur vor der Nase zuzuwerfen und das Buch zu schließen. Auch wir hätten mit dem herrlichen Reigen im Schloffe ju Stuttgart ichließen, ober den Lefer mit dem Kackelzug bes Bräutigams aus dem Buche hinaus begleiten fonnen, aber die hobere Pflicht ber Wahrheit und jenes Interesse, das wir an einigen Bersonen bieser Sistorie nehmen, nötigt uns, ben geneigten Leser aufzufordern, uns noch einige wenige Schritte zu begleiten, und den Wendepunkt eines Schickfals ju betrachten, bas in seinem Unfang unglücklich, in feinem Fortgang günstiger, durch seine eigene Notwendigkeit sich wieder in die Nacht des Clends verhüllen mußte.

Das Motto, womit wir diesen Abschnitt bezeichneten, ist eine Geisterstimme, die warnend durch die Weltgeschichte tönt, die von vielen vernommen, von den meisten überhört, von wenigen befolgt wurde. Zu allen Zeiten ging ein finsterer Geist durch das Haus der Erde, man vernahm oft sein Rauschen, man suchte es durch die Tone der Freude zu übertäuben. Ulerich von Württemberg hatte jene Stimme in mancher Nacht vernommen, die er sorgenvoll

auf seinem Lager durchwachte. Er glaubte bas Geräusch vieler Gewappneten und die bröhnenden Tritte eines Heeres zu vernehmen, er glaubte sie näher und näher um ihn sich lagern zu hören, und wenn er sich auch überzeugte, daß es nur die Nachtluft war, die um die Turme seines Schloffes braufte, so blieb boch eine finftere Uhnung in ihm gurud, daß fein Schidfal noch einmal fich wenden fonnte. Jene Warnung des alten Ritters von Lichtenstein tonte oft in seiner Seele wieder, und vergeblich strengte er sich an, die kunstlichen Folgerungen seines Kanzlers sich zu wiederholen, um ein Berfahren bei fich zu entschuldigen, was ihm jett zum wenigsten nicht genug überbacht ichien. Denn seine alten Feinde rufteten sich mit Macht. Der Bund hatte ein neues Seer geworben und brang herab ins Land, näher und näher an das Herz von Württemberg. Die Reichsstadt Eflingen bot für diese Unternehmungen einen nur zu gunftigen Stutpunkt. Gie liegt nur wenige Stunden von ber Saubtstadt, beinabe mitten im Lande, und war, sobald bas Beer bes Bundes die Rommunikation mit ihr hergestellt batte, eine furcht= bare Schanze, um Ausfälle nach Württemberg zu begünstigen und zu becken. Das Landvolf nahm an vielen Orten ben Bund gunftig auf, denn der Herzog hatte sie durch die neue Urt, wie er sich huldigen ließ, ängstlich gemacht. Der Württemberger liebt von jeher das Alte und Hergebrachte. Altes Recht, alte Ordnung, find ihm goldene Worte, wenn er auch oft nicht weiß, was fie bedeuten, und ob bas Reue nicht beffer ift. Seine Rube, Die er bei anbern Bufällen bes Lebens zeigt, verläßt ibn, wenn man von Neuerungen fpricht, und ein Eigenfinn, ber sogar Trot wird, läßt ihn bas Alte mit einer Glut, mit einer naturlichen Begeisterung umfaffen, bie ihm fonst fremd ift, und ganglich außer feinem Befen, ber rubigen, bieberen Geschäftigkeit liegt.

Diese Liebe zum Alten hatte der Herzog an seinem Bolk ersahren, als er einige Jahre zudor seinen Räten folgte, und zur Verbesserung seiner Finanzen ein neues Maß und Gewicht einführte. Der "arme Konrad", ein förmlicher Aufstand armer Leute, hatte ihn nachdenklich gemacht und den Tübinger Vertrag eingeleitet. Diese Liebe zum Alten hatte sich auf eine rührende Weise an ihm gezeigt, als der Bund ins Land siel, und das Haupt des alten Fürstenstammes verjagen wollte. Ihre Väter und Großväter hatten unter den Herzogen und Grafen von Württemberg gelebt, darum war ihnen jeder verhaßt, der diese verdrängen wollte. Wie wenig sie das Neue lieben, hatten sie dem Bunde und seinen

Statthaltern oft genug bewiesen.

Der alte, angestammte Herzog, ein Württemberger, fam wieder

ins Land, sie zogen ihm freudig zu. Sie glaubten, jeht werde es wieder hergeben wie "vor Alters"; sie hätten recht gerne Steuern bezahlt, Zehnten gegeben, Gülten aller Art entrichtet und Frohnen geleistet. Sie hätten über Schwereres nicht gemurrt, wenn es nur nach bergebrachter Art geschehen wäre. So gut ward es ihnen aber nicht. Die alten Formeln waren aus dem Huldigungseid verschwunden, die Steuern wurden nicht mehr nach hergebrachter Sitte eingezogen, es war alles anders als früher, sein Wunder, wenn sie den Herzog als einen neuen Hern ansahen, und murrend nach dem alten Recht verlangten. Sie hatten zu Ulerich sein Zutrauen mehr, nicht weil seine Hand schwerer auf ihnen ruhte als vorher, nicht weil er bedeutend mehr von ihnen wollte als früher, sondern weil sie die neuen Formen mit argwöhnischen Augen ansahen.

Ein Herzog, besonders wenn er einem Ambrosius Bolland sein Ohr leiht, erfährt selten genau, wie man über ihn denkt und ob die Maßregeln flug berechnet waren, die ihm seine Räte an die Hand gaben. Und dennoch entging Ulerichs hellem Auge die Unzufriedenheit seines Bolkes nicht ganz. Er merkte, daß er im schlimmen Falle sich nicht auf sie werde verlassen fönnen, so wenig als auf die Ritterschaft des Landes, die, seit er wieder im Land

war, sich sehr neutral verhalten hatte. 1

Seine Unruhe über diese Bemerkungen suchte er jedem Auge zu verbergen. Er beschwor die wildesten Tone der Freude herauf, und oft gelang es ihm sogar, zu vergessen, vor welchem Abgrund er stehe. Er versuchte, um seinem Bolke und dem Heere, das er in und um Stuttgart versammelt hatte, Bertrauen und Mut einzussößen, einige Einfälle, welche die Bündischen von Eklingen aus in sein Land gemacht hatten, verdoppelt heimzugeben. Er schlugsie zwar und verwüstete ihr Gebiet, aber er verhehlte sich nicht, wenn er nach einem solchen Siege in seine Stellungen zurückging, daß das Kriegsglück ihn vielleicht verlassen könnte, wenn der Bund einmal mit dem großen Heere im Feld erscheinen werde.

Und er erschien frühe genug für Ulerichs zweiselhaftes Geschick. Noch wußte man in Stuttgart wenig oder nichts von dem Aufgebot des Bundes, noch lebte man am Hof und in der Stadt in Ruhe und in Freude, als auf einmal am zwölften Oktober die Landsknechte, welche der Herzog ein Lager bei Kannstadt hatte beziehen lassen, flüchtig nach Stuttgart kamen und von einem

<sup>1</sup> Über dieses neutrale Verhalten bes Abels ist zu vergleichen Sattler, II. § 19.

großen bündischen Heer erzählten, das sie zurückgeworsen habe. Jett merkten die Bewohner Stuttgarts, daß eine wichtige Entsicheidung nahe, jetzt sahen sie ein, daß der Herzog längst um diesen drohenden Einfall gewußt haben müsse, denn er ließ an diesem Tage die Umter ausbieten, ließ die Truppen sich versammeln, die auf das Land umher verlegt gewesen waren, und hielt noch am Abend dieses Tages eine Musterung über zehntausend Mann.

Noch in ber Nacht zog er mit einem großen Teil ber Mannschaft aus, um die Stellungen, die ein Teil ber Landsknechte gwischen

Rannstadt und Eklingen genommen hatte, zu verstärken.

In jener Nacht wurde in Stuttgart manche Thräne von schönen Augen geweint, denn Männer und Jünglinge, was die Waffen führen konnte, zog mit dem Herzog in die Schlacht Doch das Rauschen des abziehenden Heeres übertönte die Klagen der Mädchen und Frauen, sie verhallten wie das Wimmern eines Kindes im Kampf der Elemente. Mariens Schmerz war stumm, aber groß, als sie den Gatten unter die Thür herabgeleitete, wo die Knechte mit den Rossen für ihn und den Bater hielten. Sie hatten still und einsam, nur mit ihrem Glück beschäftigt, die ersten Tage ihrer Sche verlebt. Sie dachten wenig an die Zukunst, sie glaubten im Hafen zu sein, und indem sie nur sich selbst lebten, überhörten sie das Flüstern, die geheinnisvolle Unruhe, die einem nahenden Sturm vorangeht. Sie waren gewöhnt, den Bater ernst und düster zu sehen, es siel ihnen nicht auf, wie sein Auge immer trüber, seine Stirne sinsteren, seine Mienen beinahe traurig wurden. Er sah ihr süges Glück, er sühlte mit ihnen, er verbarg, um sie nicht zu frühe aufzustören, was ihm eine bange Uhnung oft genug sagte. Aber endlich nahte der entscheidende Schlag. Der Herzog von Bayern war dis in die Mitte des Landes vorgedrungen, und der Ruf zu den Waffen schreckte Georg aus den Urmen seines geliebten Weibes.

Die Natur hatte ihr eine starke Seele und jene entschiedene Erhabenheit über jedes irdische Berhängnis gegeben, die nur in einer reinen Seele und in der mutigen Zubersicht auf einen höhern Beistand bestehen kann. Sie wußte, was Georg der Ehre seines Ramens und seinem Verhältnis zum Herzog schuldig sei, darum

20

<sup>1 &</sup>quot;Der Herzog zog sich mit 6000 Mann Landvolf nach Stuttgart, und die angeworbenen Knechte legte er nach Kannstadt." Sattler, II. § 21. "Der Herzog, als er ersuhr, daß der Feind so nahe sei, rief die Seinigen schnell aus Städten und Dörsern herbei, die auch sogleich erschienen." Thetingeri Commentarius etc. libr. III.

erstidte sie jeden lauten Jammer, und brachte ihrer schwächeren Natur nur jenes Opfer schmerzlicher Thränen, die dem Auge, das den Geliebten tausend Gefahren preisgegeben fieht, unwillfürlich entströmen.

"Siehe, ich kann nicht glauben, daß du auf immer von mir gehst," sagte sie, indem sie ihre schönen Züge zu einem Lächeln zwang; "wir haben jetzt erst zu leben begonnen, der Himmel kann nicht wollen, daß wir schon aufhören sollen. Drum kann ich dich ruhig zieben lassen, ich weiß ja zuversichtlich, daß du mir wiederkehrst."

Georg füßte die schönen, weinenden Augen, die ihn so mild und voll Trost andlicken. Er dachte in diesem Augenblicke nicht an die Gesahr, der er entgegen gehe, nicht an die Möglichkeit, daß vielleicht schon das nächste Morgenrot seine Leiche bescheinen werde; er dachte nur daran, wie groß für das teure Wesen, das er in den Armen hielt, der Schmerz sein müßte, wenn er nicht mehr zurücksehrte; wie sie dann ein langes Leben einsam nur in der Erinnerung an die wenigen Tage des Glückes, fortleben könnte. Er preste sie heftiger in die Arme, als wolle er dadurch diese schwarzen Gedanken verscheuchen, seine Blicke tauchten tieser in ihre Augen herab, um dort Vergessenheit zu suchen, und es gelang ihm, wenigstens trug er ein schönes Bild der Hosffnung und der Zuversicht mit sich hinweg.

Die Ritter stießen vor dem Thor gegen Kannstadt zu dem Herzog. Es war dunkle Nacht, das erste Viertel des Mondes und das Heer der Sterne warfen einen matten Schein herab; Georg glaubte zu bemerken, daß der Herzog finster und in sich gekehrt sei; denn seine Augen waren niedergeschlagen, seine Stirne fraus, und er ritt stumm seinen Weg weiter, nachdem er sie flüchtig mit der Hand

gegrüßt batte.

Ein nächtlicher Marsch bat immer etwas Geheimnisvolles, Bebeutendes an sich. Die Sonne, heitre Gegenden, der Anblict vieler Kameraden, der Wechsel der Aussichten locken bei Tag den Soldaten zum Gespräch, wohl auch zum Gesang. Weil die Eindrücke von außen stärfer sind, denkt man weniger nach über das Ziel des Marsches, über das Ungewisse des Krieges, über die Zukunft, die niemand dunkler verhängt ist, als dem Kriegesmann im Felde. Ganz anders auf dem Marsch in der Nacht. Man hört nur das Gedröhn des Zuges, den taktartigen Husschlag der Kosse, ihr Schnauben, das Klirren der Waffen, und die Seele, die durch das Muge keine Bilder mehr empfängt, wird durch diese eintönige Gemurmel ernster; Scherz und Gelächter sind verstummt, das laute Gespräch sinkt zum Gestüster herab und auch dieses gilt nicht mehr gleichgültigen Gegenständen, sondern der Entscheidung, welcher man entgegenzieht.

So war auch ber Zug in jener Nacht, ernft und von feinem Laut der Freude unterbrochen. Georg ritt neben dem alten Herrn bon Lichtenstein, und warf bie und ba ängstliche Blide auf biefen, benn er bing wie von Rummer gebudt im Sattel, und schien ernfter als je zu sein. Er hatte beinabe ohne Leben geschienen, wenn nicht bin und wieder ein Seufzer aus feiner Bruft beraufgestiegen ware, und feine glanzenden Mugen nach ben Wölfchen geschaut hätten, die um die bleiche Sichel des Mondes gogen.

"Glaubt Ihr, es werde morgen zum Gefecht fommen, Later?"

flüfterte Georg nach einer Weile.

"Bum Gefecht? Bur Schlacht."

"Wie? Ihr glaubt also, das Bundesheer sei so stark, daß es uns jetzt schon werde die Spitze bieten können? Es ist nicht möglich. Herzog Wilhelm nüßte Flügel haben, wenn er seine Babern herabgeführt hätte, und Frondsberg ift in seinen Entschlüffen Ich glaube nicht, daß fie viel über sechstausend starf sind."

"Iwanzigtausend," antwortete ber Alte mit dumpfer Stimme.

"Bei Gott, das hab ich nicht gedacht," entgegnete der junge Mann mit Staunen. "Freilich, da werden sie uns hart zusetzen. Doch wir haben geübtes Volk, und des Herzogs Augen sind schärfer als irgend eines im Bundesbeere, selbit als Frondsbergs. Glaubt Ihr nicht auch, daß wir sie schlagen werben?"

"Nein."

"Nun, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ein großer Vorteil für und liegt schon darin, daß wir für das Land fechten, die Bündischen aber dagegen; das macht unseren Truppen Mut; die Württemberger fämpfen für ihr Baterland."

"Gerade darauf traue ich nicht," sprach Lichtenstein; "ja wenn der Herzog sich anders hätte hulbigen lassen, so aber — hat er das Landvolf nicht für sich; sie streiten, weil fie muffen, und ich

fürchte, fie halten nicht lange aus."

"Das wäre freilich schlimm," erwiderte Georg; "boch die Schwaben find ein biederes, ehrliches Bolf, sie werden den herzog nicht in ber Not verlaffen. Wo glaubt Ihr, daß wir dem Feind begegnen?

Wo werden wir uns stellen?"

"Zwischen Eglingen und Kannstadt, bei Untertürkheim haben die Landsfnechte einige Schanzen aufgeworfen und steben bort ju dritthalbtausend Mann; wir werden uns noch in bieser Nacht an fie anschließen."

Der Alte schwieg und sie ritten wieder eine geraume Zeit stille neben einander bin. "Sore Georg!" hub er nach einer Weile an; "ich habe schon oft dem Tod Aug in Auge gesehen, und bin alt genug, mich nicht vor ihm zu fürchten; es kann jedem etwas Menschliches begegnen — trofte dann mein liebes Rind, Marie."

"Later!" rief Georg, und reichte ihm die hand hinüber; "benket nicht solches! Ihr werdet noch lange und glüdlich mit uns leben."

"Vielleicht," entgegnete ber Alte mit fester Stimme, "vielleicht auch nicht. Es ware thöricht von mir, dich aufzusordern, du sollst dich im Gesecht schonen. Du würdest es doch nicht thun. Doch bitte ich, bent an dein junges Weib, und begieb dich nicht blindlings und unüberlegt in Gesahr. Versprich mir dies."

"Gut, bier habt Ihr meine Sant, was ich thun muß, werbe ich nicht ablebnen, leichtfinnig will ich mich nicht ausseten; aber auch

3br, Bater, fonntet bies geloben."

"Schon gut, laß das jest. Wenn ich etwa morgen totgeschoffen werden sollte, so gilt mein letter Wille, den ich beim Herzog niedergelegt habe; Lichtenstein geht auf dich über, du wirst damit belehnt werden. Mein Name stirbt hier zu Land mit mir, möge der beinige desto länger tönen."

Der junge Mann war von diesen Reden schmerzlich bewegt; er wollte antworten, als eine bekannte Stimme seinen Namen rief. Es war der Herzog, der nach ihm verlangte. Er drückte Mariens Later die Hand und ritt dann schnell zu Ulerich von Württemberg.

"Guten Morgen, Sturmfeber!" fprach biefer, indem seine Stirne sich etwas ausbeiterte. "Ich sag' guten Morgen, denn die Sahne fraben bort unten in dem Dorf. Was macht bein Weib? Sat sie gejammert, als du wegrittest?"

"Sie hat geweint," antwortete Georg; "aber sie hat nicht mit

einem Wort geflagt."

"Das sieht ihr gleich; bei Sankt Hubertus, wir haben selten eine mutigere Frau gesehen. Wenn nur die Nacht nicht so sinster wäre, daß ich recht in beine Augen sehen könnte, ob du zum Kampf gestimmt bist und Lust hast, mit den Bündlern anzubinden?"

"Sprecht, wohin ich reiten foll; mitten brauf foll es geben im Galopp. Glauben Guer Durchlaucht, ich habe in meinem furzen Chestand so gang vergessen, was ich von Such erlernte, bag man

in Glud und Unglud ben Mut nicht sinken laffen burfe?"

"Hast Recht: Impavidum ferient ruinae. Wir haben es auch gar nicht anders von unserem getreuen Bannerträger erwartet. Heute trägt meine Fahne ein anderer, denn dich habe ich zu etwas Wichtigerem bestimmt. Du nimmst diese hundertundsechzig Reiter, die hier zunächst ziehen, läßt dir von einem den Weg zeigen, und reitest Trab gerade auf Untertürkheim zu. Es ist möglich, daß

ber Weg nicht gang frei ift, bag vielleicht die von Eglingen schon berabgezogen find, uns ben Bag zu versperren; was willst bu thun,

wenn es sich fo verhält?"

"Nun, ich werfe mich in Gottes Namen mit meinen hundertundsechzig Pferden auf sie und hau mich durch, wenn es kein Seer ist. Sind sie zu stark, so decke ich den Weg, bis Ihr mit dem Zug heran seid."

"Recht gut gesagt, gesprochen wie ein tapferer Degen, und haust du so gut auf sie wie auf mich bei Lichtenstein, so schlägst du dich durch sechshundert Bündler durch. Die Leute, die ich dir gebe, sind gut. Es sind die Fleischer, Sattler und Waffenschmiede von Stuttgart und den andern Städten. Ich kenne sie aus manchem Kampf, sie sind wacker, und hauen einen Schädel dis aufs Brustein durch. Das Schwert in der Faust, reiten sie dir in die Hölle, wenn sie dir einmal zugethan sind, und wen sie einmal ans hirn getroffen haben, der braucht keinen Arzt mehr auf dieser Welt. Das sind die echten Schwabenstreiche."

"Und bei Untertürkeim foll ich mich aufstellen?"

"Dort triffst du auf einer Anhöhe die Landsfnechte unter Georg von Hewen und Schweinsberg. Die Losung ist, Uleritus für immer. Den beiden Herren sagst du, sie sollen sich halten bis fünf Uhr; ehe der Tag aufgeht, sei ich mit sechstausend Mann bei ihnen, und dann wollen wir den Bund erwarten. Gehab dich wohl, Georg."

Der junge Mann erwiderte den Gruß, indem er sich ehrerbietig neigte; er ritt an die Spite der tapfern Reiter, und trabte mit ihnen das Thal hinaus. Es waren kräftige Gestalten, mit breiten Schultern und starken Urmen; unter den Sturmhauben hervor blickten ihn mutige Augen und breite ehrliche Gesichter freundlich an; er fühlte sich ehrenvoll ausgezeichnet, ein solche Schar zu sühren. Man näherte sich dem Fuß des Notenberges, auf dessen Gibrel das Stammschloß von Württemberg weit über das schöne Neckarthal hinsah. Es war vom Sterrenschimmer matt erhellt, und Georg konnte seine Formen nicht deutlich unterscheiden, aber dennoch blickte er immer wieder nach diesen Türmen und Mauern hinauf; er erinnerte sich jener Nacht, wo Ulerich in der höhle mit Wehmut von der Burg seiner Läter sprach, von welcher er sonst auf ein schönes Land voll Obst, Wein und Frucht hinabgeschaut, und dies alles sein genannt hatte. Er versank in Gedanken über das unglückliche Schicksal dieses fürsten, das ihm aufs neue den Besit des schönen Landes streitig zu machen schien; er dachte nach über

die sonderbare Mischung seines Charafters, wie bier wahrhafte Größe

oft durch Born, Trop und unbeugsamen Stolz entweiht sei. "Was Ihr bort unten unterscheiden könnet zwischen ben beiden Bäumen," unterbrach ihn ber Reiter, welcher ihm ben Beg zeigte, "ift die Turmspite von Untertürfheim. Es geht jest wieder etwas ebener, und wenn wir Trab reiten, fonnen wir bald bort fein."

Der junge Mann trieb sein Pferd an, der ganze Zug folgte seinem Beispiel, und bald waren sie im Angesicht dieses Dorfes. Hier war eine doppelte Linie von Landstnechten aufgestellt, welche ihnen brobend bie Bellebarben entgegenstreckten. Un vielen Bunkten fah man ben rötlichen Schimmer glühender Lunten, Die wie Schein= würmchen durch die Nacht funkelten.

"Halt, wer da?" rief eine tiefe Stimme aus ihren Reihen.

"Gebt die Losuna!"

"Merifus für immer," rief Georg von Sturmfeber. "Ber

"Gut Freund!" rief Mar Stumpf von Schweinsberg, indem er aus den Reihen der Landsknechte heraus und auf den jungen Mann zuritt. "Guten Morgen, Georg; Ihr habt lange auf Euch warten lassen, schon die ganze Nacht sind wir auf den Beinen, und harren sehnlich auf Verstärfung, denn dort drüben im Wald sieht es nicht geheuer aus, und wenn Frondsberg den Vorteil verstanden hätte, wären wir schon längst übermannt."

"Der Herzog zieht mit sechstausend Mann heran," erwiderte Sturmseder, "längstens in zwei Stunden muß er da sein."
"Sechstausend, sagst du? Bei Sankt Nepomuk, das ist nicht genug: wir sind zu brittbalbtausend, das macht zusammen gegen neuntausend. Beißt bu, daß sie über zwanzigtausend start find, die Bundischen? Wie viel Geschütz bringt er mit?"

"Ich weiß nicht; es wurde erst nachgeführt, als wir ausritten." "Romm, lag die Reiter absigen und ruben," fagte Mar Stumpf;

"fie werden heute Arbeit genug bekommen."

Die Reiter saßen ab und lagerten sich; auch bie Landstnechte löften ihre Reihen auf und stellten nur starke Posten auf ben Unhöhen und am Neckar auf. Max Stumpf besichtigte alle Unstalten, und Georg legte sich, in seinen Mantel gehüllt, nieber, um noch einige Stunden zu ruhen. Die Stille der Nacht, nur durch den eintönigen Ruf der Wachen unterbrochen, senkte ihn bald in einen Schlummer, ber feine Seele weit hinweg über Rrieg und Schlachten, in die Arme feines Weibes entführte.

## IX.

In schwarzen Unlverdänwsen Berbirgt sich Mann und Roß: Ihr schlagt euch immer keder Berg unter all zumal; Jest sprengt ihr durch den Nedar, Jest sechtet ihr im Thal.

G. Echwab.

Georg erwachte durch das Wirheln der Trommeln, die das fleine Beer unter die Waffen riefen. Gin schmaler Saum ward ant Horizont helle, der Morgen kam, die Truppen des Herzogs fah man in der Ferne daberziehen. Der junge Mann setzte den Belm auf, ließ sich ben Bruftharnisch wieder anlegen und stieg zu Pferd, ben Herzog an der Spite seiner Mannschaft zu empfangen. Ulerichs Zügen war zwar nicht der Ernst, wohl aber alle Düsterkeit verschwunden. Sein Auge sprühte vor einem friegerischen Feuer und aus feinen Mienen sprach Mut und Entschlossenbeit. Er war gang in Stahl gekleidet und trug über seinem schweren Gifenfleid einen grünen Mantel mit Gold verbrämt. Die Farben feines Haufes wehten in seinem großen wallenden Helmbusch. Sonft unterschied er sich in nichts von den übrigen Rittern und Edeln, die ebenfalls in blantes Gifen "bis an die Zähne" gekleidet, ben Bergog in einem großen Rreis umgaben. Er begrüßte freundlich Bewen, Schweinsberg und Georg von Sturmfeber und ließ fich bon ihnen über die Stellung bes Feindes berichten.1

Noch war von diesem nichts zu jehen; nur an dem Saume des Walbes gegen Exlingen bin sab man hin und wieder seine Posten

<sup>1</sup> Wir benutten zur Beschreibung dieser Schlacht hauptsächlich: Joh. Betzii hist. Ulerici Ducis Wuert. und Tetinger, ber besonders bei bem Angriff ber Reiterei auf den mit Geschüß besetzten hügel sehr ins Einzelne geht.

siehen. Der Herzog beschloß, den Hügel, den die Landsknechte beseit gehalten hatten, zu verlassen und sich in die Sbene hinabzuziehen. Er hatte wenig Reiterei, der Bund aber, so berichteten Kundschafter, zählte dreitausend Pferde. Im Thal hatte er auf einer Seite den Neckar, auf der andern einen Wald und so war er wenigstens auf den Flanken vor einem Reiterangriff sicher.

Lichtenstein und mehrere andere widerrieten zwar diese Stellung im Thal, weil man vom Sügel zu nahe beschoffen werden könne; doch Ulerich folgte seinem Sinn und ließ das heer binabsteigen. Er stellte gunächst vor Türkeim die Schlachtordnung auf und er= wartete seinen Feind. Georg von Sturmfeder wurde beordert, in seiner Räbe mit den Reitern, die er ihm anvertraut batte, zu halten; sie follten gleichsam seine Leibwache bilden; zu biefen be= rittenen Bürgern gesellten sich noch Lichtenstein und vierundzwanzig andere Ritter, um bei einem Reiterangriff ben Stoß zu verstärken. In jenen Tagen war ein Treffen oft in viele fleine Zweifambfe Berftreut, Die Ritter, Die einem Beere folgten, fochten felten in geschlossen Massen, sondern fuchten mit schnellem Blide einen Gegner unter den Reihen bes Feindes, ben fie bann mit Schwert und Lange befämpften. Gine folde Schar war es, die bei Georgs Reiterhaufen stand und ben Bergog felbst gelustete es, feine un= geheure Kraft, seine weit berühmte Fertigkeit in einem folchen Zweikampf zu erproben und nur die inständigen Bitten ber Ritter hielten ihn ab, diese romantische Idee auszuführen. Neben dem Berzog hielt eine sonderbare Figur, beinahe wie eine Schildfrote, die zu Pferde sitzt, anzusehen. Ein Helm mit großen Federn faß auf einem kleinen Rörper, ber auf bem Rücken mit einem gewölbten Banger versehen war; der fleine Reiter hatte die Anie weit berauf= gezogen und hielt sich fest am Sattelknopf. Das herabgeschlagene Bisier hinderte Georg, zu erkennen, wer dieser lächerliche Kämpfer sei; er ritt daber näher an den Herzog heran und sagte:

"Wahrhaftig, Guer Durcklaucht haben sich da einen überaus mächtigen Kämpen zum Begleiter ausersehen. Sehet nur die durren Beine, die zitternden Arme, den mächtigen Helm zwischen den fleinen

Schultern — wer ist benn biefer Riefe?"

"Kennst du den höcker so schlecht?" fragte der Herzog lachend. "Sieh nur, er hat einen ganz absonderlichen Banzer an, der wie eine große Rußschale anzusehen, um seinen teuern Rücken zu verswahren, wenn es etwa zur Flucht käme. Es ist mein getreuer Kanzler, Umbrosius Volland."

"Bei ber heiligen Jungfrau! Dem habe ich bitter Unrecht gethan," entgegnete Georg; "ich bachte, er werbe nie ein Schwert giehen

und ein Roß besteigen und ba sitt er auf einem Tier, so hoch wie ein Elefant und trägt ein Schwert, fo groß als er selbst ift; biesen

friegerischen Geist hatte ich ihm nimmer zugetraut."

"Meinft du, er reite aus eigenem Entschluß zu Felde? Nein, ich habe ihn mit Gewalt dazu genötigt. Er hat mir zu manchem geraten, was mir nicht frommte und ich fürchte, er hat mich mit böslicher Absicht aufs Sis geführt; drum mag er auch die Suppe mit verzehren, die er eingebrockt hat. Er hat geweint, wie ich ihn dazu zwang, er sprach viel vom Zipperlein und von seiner Natur, die nicht kriegerisch sei; aber ich ließ ihn in seinen Harnisch schnikten und zu Pferd heben, er reitet den feurigsten Renner aus meinem Stall."

Während dies der Herzog sprach, schlug der Ritter vom Höcker das Visier auf und zeigte ein bleiches, kummervolles Gesicht. Das ewig stehende Lächeln war verschwunden, seine stechenden Auglein waren groß und starr geworden und drehten sich langsam und schücktern nach der Seite; der Angstschweiß stand ihm auf der Stirne und seine Stimme war zum zitternden Flüstern geworden; "Im Gottes Barmherzigkeit willen, wertgeschätzer Herr von Sturmseder, viellieber Freund und Gönner, legt ein gutes Wort ein beim gestrengen Herrn, daß er nich aus diesem Fastnachtsspiel entläßt. Es ist des allerhöchsten Scherzes setz genug. Der Ritt in den schweren Wassen hat mich grausam angegriffen, der Helm drückt mich auß hirn, daß meine Gedanken im Kreise tanzen und meine Kniee sind vom Zipperlein gekrümmt: bitte, bitte! leget ein gutes Wort ein für Euren demütigen Knecht, Ambrosius Volland; will's gewißlich vergelten."

Der junge Mann wandte sich mit Abscheu von dem grauen, seigen Sünder. "Herr Herzog," sagte er, indem ein edler Zorn seine Wangen rötete, vergönnt ihm, daß er sich entserne. Die Ritter haben ihre Schwerter gelüstet und die Helme sester in die Stirne gedrückt, das Volk schwertet bie Speere und erwartet mutig das Zeichen zum Angriff, warum soll ein Feigling in den Reihen

von Männern ftreiten?"

"Er bleibt, sage ich," entgegnete ber Herzog mit sester Stimme; beim ersten Schritt ruchwärts hau ich ihn selbst vom Gaul herunter. Der Teufel saß auf deinen blauen Lippen, Ambrosius Bolland, als du und geraten, unser Bolk zu verachten und das Alte umzustoßen. Heute, wenn die Augeln sausen und die Schwerter rasseln, magkt du schwen, ob dein Rat und frommte."

Des Kanglers Augen glühten vor Wut, seine Lippen gitterten und seine Mienen vergerrten sich greulich. "Ich babe Euch nur geraten; warum habt Ihr es gethan?" jagte er. "Ihr feid Bergog, Ihr habt befohlen und Euch huldigen laffen; mas fann benn ich baffir ?"

Der Bergog riß fein Pferd jo schnell um, daß ber Rangler bis auf die Mabnen seines Elefanten niedertauchte, als erwarte er ben Todesitreich. "Bei unferer fürstlichen Chre," rief er mit schrecklicher Stimme, indem feine Augen blitzten, "wir bewundern unfere eigene Langmut. Du haft unfern erften Zorn benützt, du haft bich in unfer Vertrauen einzuschwaten gewußt; waren wir bir nicht gefolgt, bu Schlange, so stünden heute zwanzigtausend Württemberger hier und ihre Bergen waren eine feste Mauer für ihren Fürsten. D. mein Württemberg! mein Bürttemberg! Daß ich beinem Rat gefolgt ware, alter Freund: ja, es beift was, von feinem Volf geliebt zu fein!"

"Entfernet bieje Gebanken vor einer Schlacht," fagte ber alte Berr von Lichtenstein; noch ist es Zeit, bas Berfaumte einzuholen. Noch fteben fechstaufend Württemberger um Guch und bei Gott, fie werden mit Euch siegen, wenn Ihr mit Vertrauen sie in den Feind führet. D Berr! hier find lauter Freunde, vergebt Guren Feinden,

entlaßt den Rangler, der nicht fechten fann!"

"Nein! her zu mir, Schildfrote! an meine Seite ber, hund bon einem Schreiber! Wie er ju Roffe fitt, als hatte ihn unfer Berrgott binaufgeschneit, ben Schneemann! Du haft mein Bolt verachtet in beiner Ranglei und ihnen Gesetze gegeben mit beiner Schwanen= feber, jest follit du feben, wie fie streiten; jest follft bu feben, wie Württemberg fiegt ober untergeht. Ha! febet ihr fie bort auf bem Bügel? Seht ihr die Fahnen mit dem roten Kreuz? Sehet ihr das Banner von Babern? Die ihre Waffen bliten im Morgenrot, wie ihre Glieder von taufend Langen ftarren, wie der Wind in ihren helmbufden fpielt. - Guten Tag, ihr herren vom Schwaben= bund! Jest geht mir bas Berg auf; bas ift ein Unblick fur einen Württemberg."

"Schaut, sie richten schon die Geschütze," unterbrach ihn Lichtenstein; "Burud von biesem Plat, Berr! Bier ift Guer Leben in augenscheinlicher Gefahr; zurud, zurud, wir halten hier; schickt und Eure Befehle von bort zu, wo Ihr sicher seid!"

Der Herzog sah ihn groß an. "Wo hast du gehört," sagte er, "daß ein Württemberg gewichen sei, wenn ber Feind zum Angriff blasen ließ? Meine Uhnen kannten feine Furcht und meine Enkel werden noch aushalten wie fie, furchtlos und treu! Sieh, wie ber Berg fich bunkler und bunkler füllt von ihren Scharen. Siehst du jene weißen Wolfen am Berg, Schildfrote? Sorft du fie frachen? Das ift der Donner der Geschütze, der in unsere Reihen schlägt. Jett, wenn du ein gutes Gewissen hast, wirst du leichter Atem holen, denn um dein Leben giebt dir keiner einen Pfennig."

"Laffet uns beten," fagte Mar von Schweinsberg "und bann brauf in Gottes Namen."

Der Herzog faltete anbächtig die Hände, seine Begleiter folgten seinem Beispiel und beteten zum Anfang der Schlacht, wie es Sitte war in den alten Tagen. Der Donner der seindlichen Geschütze tönte schauerlich in diese tiese Stille, in welcher man jeden Atemzug, jedes leise Flüstern der Betenden hörte. Auch der Kanzler faltete die Hände, aber seine Augen richteten sich nicht gläubig auf zum himmel, sie irrten zagend an den Bergen umher und das Beben seines Körpers, so oft Blitz und Rauch aus den Feldstücken des Feindes fuhr, zeigte, daß seine Seele nicht zu dem sich aufzuschwingen vermöge, der aus den Strahlen seiner Morgensonne über Freunde und Feinde herabblickte.

Ulerich von Württemberg hatte gebetet und zog sein Schwert aus der Scheide. Die Ritter und Reisigen folgten ihm und in einem Augenblick blisten tausend Schwerter um ihn her. "Die Landsschechte sind schon im Gesecht," sagte er, indem sein Ablerauge schnell das Thal überschaute. "Georg von Hewen, Ihr rückt ihnen mit Tausend zu Juk nach. Schweinsberg lehne sich mit achte hundert an den Wald und warte bis auf weiteres. Reinhardt von Gemmingen, wollet mit den Eurigen gerade ausziehen und den mittleren Raum zwischen dem Wald und dem Neckar einnehmen. Sturmseder, du bleibst mit deiner Abteilung Reiter. Doch bist du zeden Augenblick bereit, vorzubrechen. Gott besohlen, ihr Herren. Sollten wir uns hier unten nicht nehr sehen, so grüßen wir uns desto freudiger oben." Er grüßte sie, indem er sein großes Schwert gegen sie neigte. Die Ritter erwiderten den Gruß und zogen nit ihren Scharen dem Feinde zu und ein tausendstimmiges "Ulerich für immer!" ertönte aus ihren Reihen.

Das bündische Seer, das auf dem Hügel, den die Herzoglichen früher besetzt gehalten hatten, angekommen war, begrüßte seinen Feind aus vielen Feldschlangen und Kartaunen; dann zogen sie sich allmählich herab ins Thal. Sie schienen durch ihre ungeheure Anzahl das kleine Heer des Herzogs erdrücken zu wollen. In dem Augenblick, als die letzten Glieder den Hügel verlassen wollten, wandte sich der Herzog zu Georg von Sturmseder. "Siehst du ihre Feldstücke auf dem Hügel?" fragte er.

"Wohl. Sie find nur durch wenige Mannschaft bedeckt."

"Frondeberg glaubt, weil wir nicht über ihn wegfliegen fonnen. fei es unmöglich, sein Geschütz zu nehmen. Aber bort am Balb biegt ein Weg links ein und führt in ein Feld. Das Feld ftogt an jenen Hügel. Kannst du mit beinen Reitern ungehindert bis in jenes Feld vordringen, so bist du beinahe schon im Rücken ber Bundischen. Dort läßt du die Pferde verschnauben, legst dann an und im Galopp den Sugel hinauf. Die Geschütze muffen unser sein!"

Georg verbeugte sich jum Abschied, aber ber Herzog bot ihm die Hand. "Lebe wohl, lieber Junge!" sagte er. "Es ist hart von uns, einen jungen Chemann auf fo gefährliche Reise ju ichiden,

aber wir wußten feinen Rascheren und Befferen als bich."

Die Mangen bes jungen Mannes glübten, als er biefe Worte borte und seine Augen blinkten mutig. "Ich danke Guch, Herr, für biefen neuen Beweis Eurer Gnabe," rief er, "Ihr belohnt mich schöner, als wenn Ihr mir die schönfte Burg geschenft hattet. — Lebt wohl, Bater und grüßt mein Weibchen."
"So ist's nicht gemeint!" entgegnete lächelnd der alte Lichtenstein.

"Ich reite mit bir unter beiner Führung -"

"Nein, Ihr bleibet bei mir, alter Freund," bat ber Bergog. "Soll mir benn ber Rangler hier im Felbe raten? Da fonnte ich fo übel fahren wie mit seinen andern Ratichluffen. Bleibet mir zur Seite; machet ben Abschied furg, Alter! Euer Sohn muß

Der Alte brudte Georgs Sand. Lächelnd und mit freudigem Mute erwiderte biefer den Abschiedsgruß, schwenkte mit seinen Reitern ab, und "Ulerich für immer!" riefen die Stuttgarter Bürger zu Pferd, welche er in biefer entscheibenben Stunde gegen den Feind führte. Georg betrachtete, als er an bem Waldsaum hinritt, sinnend die Schlacht. Die Württemberger hatten eine gute Stellung, benn ber Wald und ber Neckar beckte fie, und ihre Flügel und das Zentrum waren stark genug, um auch einen mächtigen Stoß von Reiterei auszuhalten. Er fonnte fich aber nicht verhehlen, bag, wenn fie fich aus biefer Stellung herausloden ließen, sie alle diese Borteile verlieren würden, weil sie dann ent= weder zwischen dem Wald und dem linken Flügel einen bedeutenden 3wijdenraum laffen, ober um biefen auszufüllen, ihre Schlachtlinie so weit ausdehnen mußten, daß fie an innerer Starke verlieren würden und leichter burchbrochen werben fonnten. Ein großer Nachteil für die Württemberger war auch ihre geringe Unzahl, benn ber Feind gablte zwei Dritteile mehr. Er konnte zwar in bem engen Thal seine Streitfrafte nicht entwideln und nur wenige

Mannschaft auf einmal ins Treffen führen. Und doch war dies immer genug, um die Herzoglichen unausgesetzt zu beschäftigen; der Feind behielt dadurch immer frische Leute, und es war zu befürchten, daß die sechstausend Württemberger, wenn sie auch noch so tapfer stand halten sollten, endlich aus Ermattung würden

unterliegen muffen.

Der Walb nahm jett Georg und seine Schar auf; sie rückten still und vorsichtig weiter, benn Georg wußte wohl, wie schwierig es für einen Reiterzug sei, im Wald von Fußvolk angegriffen zu werden. Doch ungefährdet kamen sie auf das Feld heraus, das ihnen der Herzog bezeichnet hatte. Rechts über dem Wald hin wütete die Schlacht. Das Geschrei der Angreisenden, das Schießen aus Donnerbüchsen und Feldstücken, das Wirbeln der Trommeln

hallte ichredlich herüber.

Bor ihnen lag der Hügel, von dessen Gipfel eine gute Anzahl Kartaunen in die Reihen der Württemberger spielte; dieser Hügel erhob sich von der Seite des Mäldchens allmählich, und Georg bewunderte den schnellen Blick des Herzogs, der diese Seite so gleich erspäht hatte, denn von jeder andern Seite wäre, wenigstens für Reiter, der Angriff unmöglich gewesen. Das Geschütz wurde, soviel man von unten sehen konnte, nur durch eine schwache Mannschaft bedeckt, und als daher die Pferde ein wenig geruht hatten, ordnete Georg seine Schar und brach im Galopp an der Spitze der Reiter vor. In einem Augenblick waren sie auf dem Gipfel des Hügels angekommen, und Georg rief den bündischen Soldaten zu, sich zu ergeben.

Sie zauberten, und die Fleischer, Sattler und Waffenschmiebe von Stuttgart ersparten ihnen die Mühe, benn mit gewaltigen Streichen hieben sie Helme und Röpfe durch, daß von der Bedeckung bald wenig mehr übrig waren. Georg warf einen frohlockenden Blick auf die Sbene hinab seinem Herzog zu; er hörte das Freudengeschrei der Württemberger aus vielen tausend Rehlen aufsteigen, er sah, wie sie frischer vordrangen, denn ihre Hauptfeinde, die Feldstücke auf dem Hügel, waren jest zum Schweigen gebracht. Aber in diesem Augenblick der Siegesfreude gewahrte er auch,

Aber in diesem Augenblick der Siegeöfreude gewahrte er auch, daß jetzt der zweite und schwerere Teil seiner schnellen Operation, der Rückzug, gekommen sei; denn auch die Bündischen hatten bemerkt, wie ihr Geschütz plötzlich verstummt sei, und ihre Obersten hatten alsobald eine Reiterschar gegen den Hügel aufbrechen lassen. Es war keine Zeit mehr, die schweren erbeuteten Feldstücke hinwegzuschren; darum befahl Georg, mit Erde und Steinen ihre Mündungen zu verstopfen, und sie auf diese Weise undrauchdar zu

machen. Dann warf er einen Blid auf ben Rudweg; zwischen ihm und ben Seinigen lag ber Balb auf ber einen, bas feindliche Beer auf ber andern Seite. Wurde er nur von Reiterei angegriffen, so war der Rückweg durch den Wald möglich, weil dann der Weind dieselben Schwierigkeiten zu überwinden hatte, wie er. Aber seinem scharfen Auge entging nicht, daß ein großer Haufen bundischen Fußvolkes in den Wald ziehe, um ihm den Ruckzug abzuschneiden, und so sah er sich von dem Walde ausgeschlossen. Das große Beer bes Bundes zu burchbrechen, fich mit hundertundfechzig Pferden durch 3manzigtausend durchzuschlagen, ware Toll= fühnbeit gewesen. Es blieb nur ein Beg, und auch auf diesem war der Tod gewisser als die Rettung. Bur Linken des feindlichen Heeres floß ber Neckar. Um andern Ufer war fein Mann von bundischer Seite; fonnte er nur dieses Ufer gewinnen, so war es möglich, sich zum Berzog zu schlagen. Schon waren die Reiter bes Bundes, wohl fünshundert stark, am Fuß des Hügels angelangt; er glaubte an ihrer Spite ben Truchfeg von Waldburg zu erblicken; jedem andern, selbit dem Tod, wollte er fich lieber ergeben, als biefem.

Drum winfte er ben tapfern Bürttembergern nach ber steilern Seite des Hügels hin, die zum Nedar führte. Sie stuzten; es war zu erwarten, daß unter zehn immer acht stürzen würden, so jähe war diese Seite, und unten stand zwischen dem Hügel und dem Fluß ein Haufen Fußvolk, das sie zu erwarten schien. Aber ihr junger, ritterlicher Führer schlug das Visser auf, und zeigte ihnen sein schönes Untlitz, aus welchem der Mut der Begeisterung sie anwehte; sie hatten ihn ja noch vor wenigen Wochen eine holde Jungfrau zur Kirche führen sehen, durften sie an Weib und Kinder denken, da er diese Gedanken weit hinter sich geworfen hatte?"

"Drauf, wir wollen sie schlachten!" riefen die Fleischer. "Drauf, wir wollen sie hämmern!" riefen die Schmiede. "Immer drauf, wir wollen sie lederweich klopfen!" riefen ihnen die Sattler nach. "Drauf, mit Gott, Ulerich für immer!" rief der hochherzige Jüngling, drückte seinem Roß die Sporen ein, und flog ihnen voran den steilen Hügel hinab. Die feindlichen Reiter trauten ihren Augen nicht, als sie den Hügel herauf kamen, die verwegene Schar gefangen zu nehmen, und sie schon unten, mitten unter dem Fußvolk erblickten. Wohl hatte mancher den kühnen Ritt mit dem Leben bezahlt, mancher war mit dem Roß gestürzt und in Feindes Hand gefallen, aber die meisten sah man unten tapfer auf das Fußvolk einhauen, und der Helmbusch ihres Unführers wehte hoch und mitten im Gedräng. Jeht waren die Reihen des Fußvolkes

gebrochen, jest brängten sich die Reiter nach dem Nedar — jest — feste ihr Führer an, und war der erste im Fluß. Sein Pferd war stark, und doch vermochte es nicht mit der Last seines gewappneten Reiters gegen die Gewalt des vom Regen angeschwellten Stromes anzukämpsen, es sank, und Georg von Sturmsfeder rief den Männern zu, nicht auf ihn zu achten, sondern sich zum Herzog zu schlagen und ihm seinen letzten Gruß zu bringen. Aber in demselben Augenblick hatten zwei Wassenschwiede sich von ihren Rossen in den Fluß geworsen; der eine saßte den jungen Ritter am Arm, der andere ergriff die Zügel seines Pferdes, und so brachten sie ihn glücklich ans Land heraus.

Die Bündischen hatten ihnen manche Kugel nachgesandt, aber

Die Bündischen hatten ihnen manche Kugel nachgesandt, aber teine hatte Schaden gethan, und im Angesicht beider Heere durch den Fluß von ihnen getrennt, setzte die kühne Schar ihren Weg zum Herzog fort. Es war unweit seiner Stellung eine Furt, wo sie ohne Gesahr übersetzen konnten, und mit Jubel und Freuden-

geschrei wurden sie wieder von den ihrigen empfangen.

Ein Teil des feindlichen Geschützes war zwar durch diesen eben fo schnellen als verwegenen Zug Georgs von Sturmfeber gum Schweigen gebracht worden, aber das Verhängnis Merichs von Burttemberg wollte, daß ihm diese fühne Waffenthat ju nichts mehr nuten follte; die Kräfte seiner Leute waren durch die immer erneuerten Angriffe des an Zahl weit überlegenen Feindes endlich völlig erschöpft worden; die Landsfnechte hielten zwar mit ihrem gewöhnlichen friegerischen Feuer aus, aber ihre Anführer hatten sich schon genötigt gesehen, sie in Kreise zu stellen, um den Andrang der feindlichen Kavallerie abzuwehren; dadurch war die Linie hin und wieder unterbrochen, und das Landvolf, das man durch eilige Bewaffnung nicht zu Kriegern hatte machen können, füllte nur schlecht diese Lücken aus. In diesem Augenblick wurde dem Herzog gemelbet, daß der Herzog von Babern Stuttgart plöglich überfallen und eingenommen habe, daß ein neues feindliches Heer in seinem Rücken am Fluß heraufziehe, und kaum noch eine Viertelstunde entfernt sei. Da merkte er, daß er an diesem Tage sein Reich zum zweitenmal verloren habe, daß ihm nichts mehr übrig bleibe, als Flucht ober Tod, um nicht in die Bande feiner Feinde zu fallen. Seine Begleiter rieten ihm, sich in sein Stammschloß Württemberg zu werfen und fich dort zu halten, bis er Gelegenheit fande, heimlich zu ent= rinnen; er schaute hinauf nach diefer Burg, die bon bem Glang bes Tages bestrahlt, ernst auf jenes Thal herabblickte, wo der Enkel ihrer Erbauer den letzten verzweifelten Kampf um sein Herzogtum kämpste. Aber er erbleichte und deutete sprachlos hinauf, denn auf ben Türmen und Mauern dieser Burg erschienen rote, glänzende Fähnlein, die im Morgenwind spielten; die Kitter blickten schärfer din, sie saben, wie die Fähnlein wuchsen und größer wurden und ein schwärzlicher Rauch, der jett an vielen Stellen ausstieg, zeigte ihnen, daß es die Flamme sei, welche ihre glühenden Paniere siegend auf den Zinnen aufgesteckt hatte. Württemberg brannte an allen Ecken und sein unglücklicher Gerr sah mit dem greulichen Lachen der Verzweissung diesem Schauspiel zu. Jetzt bemerkten auch die Seere die brennende Burg. Die Bündischen begrüßten diese Flammen mit einem Freudengeschrei, den Württembergern entsank der Mut, es war ihnen, als sei dies ein Zeichen, daß das

Glud ihres Bergogs ein Ende babe.

Schon tönten die Trommeln des im Rücken heranziehenden Heeres vernehmlicher, schon wich an vielen Orten das Landvolk, da sprach Ulerich: "Wer es noch redlich mit uns meint, folge nach, wir wollen uns durchschlagen durch ihre Tausende oder zu Grund gehen. Nimm mein Banner in die Hand, tapferer Sturmseder und reite mutig mit uns in den Feind! Georg ergriff das Panier von Württemberg, der Herzog stellte sich neben ihn, die Ritter und die Bürger zu Pferd umgaben sie und waren bereit, ihrem Herzog Bahn zu brechen. Der Herzog deutete auf eine Stelle, wo die Feinde dünner standen, dort müsse man durchkommen, oder alles sei verloren. Noch sehlte es an einem Unführer und Georg wollte sich an die Spize stellen, da winste ihm der Ritter von Lichtenstein, seinen Platz an der Seite des Herzogs nicht zu verlassen und stellte sich vor die Reiter; noch einmal wandte er die ehrwürdigen Züge dem Herzog und seinem Sohne zu, dann schloß er das Visser und rief: "Lorwärts, hie gut Württemberg alle weg."

Dieser Neiterzug war wohl zweihundert Pferde starf und bewegte sich in Form eines Keiles im Trab vorwärts. Der Kanzler Umbrosius Bolland sah sie mit leichtem Herzen abziehen, denn der Herzog schien ihn ganz vergessen zu haben und er hielt jetzt mit sich Rat, wie er ohne Gesahr von seinem hochbeinigen Tier heradstommen sollte. Doch der edle Renner des Herzogs hatte mit klugen Nugen den Reitern nachgeschaut; so lange sie sich im Trab sortsbewegten, stand er stille und regungslos, setzt aber ertönten die Trompeten zum Angriff, man sah das Panier von Württemberg hoch in den Lüsten wehen und die tapfere Reiterschar im Galopp auf den Feind ansprengen. Auf diesen Moment schien der Renner gewartet zu haben; mit der Schnelligkeit eines Bogels strich er jetzt über die Ebene hin, den Keitern nach: dem Kanzler vergingen die Sinne, er hielt sich frampshaft am Sattelknobs, er wollte

schreien, aber die Bligesschnelle, womit fein Roß die Luft teilte, unterdrückte seine Stimme; in einem Augenblick hatte er ben Bug eingeholt, so schnell sie ihre Rosse auslaufen ließen, er überholte sie und so hatte es der Kanzler in furzer Zeit bis zum Unführer der Reiter gebracht. Der Feind stutte über die sonderbare Gestalt, die mehr einem geharnischten Affen als einem Krieger glich; noch ehe sie sich recht besinnen konnten, war der fürchterliche Mann mitten in ihren Reihen, Die Württemberger brachen, trot des ent= scheidenden Augenblickes, in ein lustiges Gelächter aus und auch bieses mochte beitragen, die tapfern Truppen von Ulm, Gmund, Malen, Rurnberg und noch gehn andern Reichsftädten, welche diefer unerwartete Angriff traf, zu verwirren; sie zerstoben vor der ungeheuren Bucht der zweihundert Pferde und die ganze Schar war im Ruden des Feindes. Sie setzte eilig ihren Marsch fort, und ehe noch die bundische Reiterei jum Nachsetzen herbei gerufen werden konnte, hatte der Herzog mit wenigen Begleitern sich zur Seite geschlagen; er gewann einen großen Lorsprung, denn bie Reiterei des Bundes erreichte die berittene Schar der Bürger erst vor den Thoren von Stuttgart und es fand sich unter ihnen weber der Herzog, noch einer seiner wichtigeren Anhänger, außer dem Kangler Ambrosius Volland, ben man halb tot vom Pferde hob. Die bündischen Rriegeleute behandelten ihn, nachdem man ihm die gewölbte Ruftung bom Leib geschält hatte, fehr übel, denn nur seiner fürchterlichen, alle Begriffe übersteigenden Tapferkeit, schrieben fie es zu, daß ihnen der Herzog und mit ihm eine Belohnung von taufend Goldgulben entgangen war. So geschah es, baß biefer tapfere Rangler, nicht wie fein Herzog in ber Schlacht, sondern nach ber Schlacht geschlagen wurde.

## X.

Wohl wieget eines viele Thaten auf — Sie achten d'rauf —
Das ist um deines Vaterlandes Not Der Helbentod.
Sieh' hin, die Feinde sliehen, blick' hinan, Der himmel glänzt, dahin ist uns're Bahn.
Uhland.

Die Nacht, welche biefem entscheidenden Tag folgte, brachten Bergog Ulerich und seine Begleiter in einer engen Baldschlucht zu, die durch Felsen und Gesträuche einen sicheren Versteck gewährte, und noch heute bei dem Landvolf die "Ulerichshöhle" genannt wird. Es war der Pfeifer von Hardt, der ihnen auf ihrer Flucht als ein Retter in ber Not erschienen war, und fie in biefe Schlucht führte, die nur den Bauern und Hirten der Gegend bekannt war. Der Herzog hatte beschloffen, bier zu rasten, um dann, sobald ber Tag graute, seine Flucht nach ber Schweiz fortzuseten. Wohl wäre ihm hiezu die Nacht gunftiger gewesen, denn die Bundestruppen hatten schon tas Land besetzt, und es war wenig Wahrscheinlichkeit vorbanden, daß er sie täuschen und ungehindert entkommen werde; aber bie Pferde waren von bem beißen Schlachttag ermüdet, und es war unmöglich, ben Herzog und seine notwendige Begleitung von neuem beritten zu machen, ohne die Nachforschung des Feindes auf diesen Schlupfwinkel zu leiten.

Die Männer hatten sich um ein spärliches Feuer gelagert. Der Herzog war längst dem Schlummer in die Arme gesunken, und vergaß vielleicht in seinen Träumen, daß er ein Herzogtum verloren habe; auch der alte Herr von Lichtenstein schlief, und Max Stumpf von Schweinsberg hatte seine mächtigen Arme auf die Kniee gestützt, sein Gesicht in die Hände verborgen, und man war ungewiß, ob er schlase, oder, in Kummer versunken, über das Schicksal des Herzogs nachdachte, das sich mit einem Schlag so furchtbar gewendet hatte. Georg von

Sturmfeber besiegte die Macht bes Schlummers, ber sich immer wieder über ihn lagern wollte; er war der jüngste unter allen und hatte freiwillig in dieser Nacht die Wache übernommen. Neben ihm faß hans, ber Pfeifer von hardt; er fah unverwandt ins Feuer, und feine Gedanken schienen sich in einem Lieden zu fammeln, bessen melancholische Weise er mit leiser, unterdrückter Stimme bor sich hin sang. Wenn das Feuer heller aufflackerte, schaute er mit einem trüben Blick nach dem Herzog, und wenn er sah, daß jener noch immer schlase, versank er wieder in den flüsternden, traurigen Gefana.

"Du fingst eine traurige Weise, Sans!" unterbrach ihn Georg, ben die melancholischen Tone dieses Liedes unheimlich anregten; "es tont wie Totengefang und Sterblieder, ich kann es nicht ohne

Schaudern hören."

"Wir können alle Tage sterben," jagte ber Spielmann, indem er dufter in die Flamme blidte; "drum sing ich gerne ein solches Lied, es ift mir, als könnte ich mit folden Gedanken würdiger fterben."

"Wie kommst du auf einmal zu diesen Todesgedanken, Hans? Du warst doch sonst ein fröhlicher Bursche zur Gerbstzeit, und beine Bither tönte auf mancher Kirchweih. Da haft du gewiß feine Totenlieder gesungen."

"Meine Freude ist aus," erwiderte er und wies auf den Herzog; "all meine Mühe, all meine Sorge war vergebens; es ist aus mit bem herrn und ich - ich bin fein Schatten; auch mit mir ift's aus: hätte ich nicht Frau und Kind, ich möchte heute Nacht noch sterben."

"Wohl warst du immer sein getreuer Schatten," sagte der junge Mann gerührt, "und oft habe ich beine Treue bewundert; höre, hans! wir sehen uns bielleicht lange nicht mehr. Jetzt haben wir Zeit zu schwaten, erzähle mir, was bich so ausschließlich und enge an den Berzog knüpft, wenn es etwas ift, was bu erzählen kannst."

Er schwieg einige Augenblicke und schürte das Feuer zurecht; ein unruhiges Feuer blitte in seinen Augen, und Georg war ungewiß, ob es die Flamme oder eine innere Betvegung sei, was seine ausbruckevollen Züge mit wechselnder Röte übergoß. "Das hat seine eigene Bewandtnis," fagte er endlich, "und ich spreche nicht gerne babon. Doch Ihr habt recht, Herr, auch mir ist es, als werden wir uns lange nicht mehr sehen, so will ich Euch benn erzählen. Habt Ihr nie von dem armen Konrad gehört?"

"D ja," erwiderte Georg, "das Gerücht davon fam noch weiter als bis zu uns nach Franken; war es nicht ein Aufstand ber

Bauern? Wollte man nicht sogar dem Herzog ans Leben?"

"Ihr habt ganz recht, ber arme Konrad war ein böses Ding. Es mögen nun sieben Jahre sein; da gab es unter uns Bauern viele Männer, die mit der Herrschaft unzufrieden waren; es waren Fehljahre gewesen, den Reicheren ging das Geld aus, die Armen hatten schon lange keines mehr, und doch sollten wir zahlen ohne Ende, denn der Herzog brauchte gar viel Geld für seinen Hof, wo es alle Tage zuging wie im Baradies."

"Gaben benn Eure Lanbstände nach, wenn ber Berr fo viel

Geld verlangte?" fragte Georg.

"Sie wagten eben auch nicht, immer "nein" zu sagen, des Herzogs Beutel hatte aber gar ein großes Loch, das wir Bauern mit unserm Schweiß nicht zuleimen konnten. Da gab es nun viele, die ließen die Arbeit liegen, weil das Korn, das sie pflanzten, nicht zu ihrem Brot wuchs, und der Wein, den sie kelterten, nicht für sie in die Fässer floß. Diese, als sie dachten, daß man ihnen nichts mehr nehmen könne, als das arme Leben, lebten lustig und in Freuden, nannten sich Grafen zu Nirgendsheim, sprachen viel von ihren Schlössern auf dem Hungerberge und von ihren bedeutenden Besitzungen in der Fehlhalde und am Bettelrain; und diese Gesellschaft war der arme Konrad."

Der Pfeifer legte finnend seine Stirne in die hand und schwieg. "Von dir wolltest du ja erzählen, hans," sagte Georg, "von dir

und dem Herzog." -

"Das hatte ich beinahe vergessen," antwortete dieser. — "Run,"
fuhr er fort, "es kam endlich dahin, daß man Maß und Gewicht
geringer machte, und dem Herzog gab, was damit gewonnen wurde. Da ward aus dem Scherz bitterer Ernst. Es mochte mancher nicht
ertragen, daß rings umher volles Maß und Gewicht, und nur bei
uns kein Necht sei. Im Nemsthale trug der arme Konrad das
neue Gewicht hinaus und machte die Wasserprobe."

"Was ift bas?" fragte ber junge Mann.

"Ha!" lachte der Bauer, "das ist eine leichte Probe. Man trug den Pfundstein mit Trommeln und Pfeisen an die Rems und sagte: "Schwimmts oben, hat der Herzog Recht; sinkt's unter, hat der Bauer Recht." Der Stein fank unter, und jetzt zog der arme Konrad Waffen an. Im Remsthal und im Neckarthal dis hinauf gegen Tübingen und hinüber an die Alp standen die Bauern auf und verlangten das alte Recht. Es wurde gelandtagt und gesprochen, aber es half doch nichts. Die Bauern gingen nicht auseinander."

"Aber du, von dir sprichst du ja gar nicht."

"Daß ich's furz sage, ich war einer ber Argsten," antwortete Sans, "ich war kuhn und trotig, mochte nicht gerne arbeiten und

wurde wegen Jagdfrevel unmenschlich abgestraft; da trat ich in den armen Konrad, und bald war ich so arg als der Gaispeter und der Bregenzer. Der Herzog aber, als er sah, daß der Aufruhr gefährlich werden könne, ritt selbst nach Schorndorf. Man hatte und zur Huldigung zusammen berusen, wir erschienen zu vielen Hunderten, aber bewassent. Der Herzog sprach selbst zu und, aber man hörte ihn nicht an. Da stand der Reichsmarschall auf, erhob seinen goldenen Stad und sprach: "Wer es mit dem Herzog Ulerich von Württemberg hält, trete auf seine Seite!" Der Gaispeter aber trat auf einen hohen Stein und rief: "Wer es mit dem armen Konrad vom Hungerberg hält, trete hieher!" Siehe, da stand der Herzog verlassen unter seinen Dienern. Wir aber hielten zu dem Bettler."

"D, schändlicher Aufruhr," rief Georg vom Gefühl des Unrechts ergriffen; "schändlich vor allen die, welche es so weit kommen ließen! Da war gewiß Umbrofius Volland, der Kanzler, an vielem schuld?"

"Ihr könnet recht haben," erwiderte der Spielmann; "doch höret weiter: der Herzog, als er sah, daß seine Sache verloren sei, schwang sich auf sein Roß, wir aber drängten uns um ihn her; doch noch wagte es keiner, den Fürsten anzutasten, denn er sah gar zu gebietend aus seinen großen Augen auf uns herab. "Was wollt ihr, Lumpen!" schrie er und gab seinem Herzbeite die Sporen, daß er sich hoch aufbäumte und drei Männer niederriß. Da erwachte unser Grimm; sie sielen seinem Roß in die Zügel, sie stachen nach ihm mit Spießen, und ich, ich vergaß mich so, daß ich ihn am Mantel packte und ries: "Schießt den Schelmen tot!"

"Das warst bu, Hans?" rief Georg und sah ihn mit scheuen

Blicken an.

"Das war ich," sagte bieser langsam und ernst; "aber es ward mir bafür, was mir gebührte. Der Herzog entkam uns damals und sammelte ein Heer; wir konnten nicht lange aushalten, und ergaben uns auf Gnad und Ungnad. Es wurden zwölf Anführer des Aufruhrs nach Schorndorf geführt und dort gerichtet; ich war auch unter diesen. Aber als ich so im Kerfer lag und mein Unrecht und den nahen Tod überdachte, da graute mir vor mir selbst, und ich schämte mich, mit so elenden Gesellen, wie die andern elf waren, gerichtet zu werden."

"Und wie wurdest du gerettet?" fragte Georg teilnehmend.

"Wie ich Euch schon in Ulm sagte, durch ein Wunder. Wir zwölf wurden auf den Markt geführt, es sollte uns dort der Kopf abgehauen werden. Der Herzog saß vor dem Rathaus und ließ uns noch einmal vor sich führen. Jene Else stürzten nieder, daß ihre Ketten fürchterlich rasselten, und schrieen mit jammernder Stimme um Gnade. Er sah sie lange an und betrachtete dann mich. "Warum bittest du nicht auch?" fragte er. "Herr," antwortete ich, "ich weiß was ich verdient habe, Gott sei meiner Seele gnädig." Roch einmal sah er auf uns, dann aber winste er dem Scharfrichter. Wir wurden nach dem Alter gestellt, ich, als der jüngste, war der letzte. Ich weiß wenig mehr von jenen schrecklichen Augenblicken; aber nie vergesse ich den greulichen Ton, wenn die Halsknorpel frachten —"

"Um Gotteswillen hör' auf," bat Georg "ober übergebe bas

Bräßliche!"

"Neun Röpfe meiner Gesellen staken auf ben Spießen, ba rief ber Bergog: "Behn follen bluten, zwei frei fein. Bringt Burfel ber und lagt bie brei bort würfeln!" Man brachte Bürfel, ber Bergog bot sie mir zuerst! ich aber fagte: "Ich habe mein Leben verwirft und würfle nicht mehr darüber!" Da sprach der Herzog; "Run so würfle ich für dich." Er bot den zwei andern die Bürfel bin. Zitternd schüttelten fie in ben falten Sanden die Bürfel, zitternd zählten sie die Augen: der eine warf neun, der andere vier= gehn; da nahm der Herzog die Würfel und schüttelte fie. Er faßte mich scharf ins Auge, ich weiß, daß ich nicht gezittert habe. Er warf — und beckte schnell die Hand barauf. "Bitte um Gnade," fagte er, "noch ist es Zeit." "Ich bitte, daß Ihr mir verzeihen möget, was ich Euch Leid's gethan," antwortete ich; "um Gnabe aber bitt' ich nicht, ich habe sie nicht verdient und will fterben." Da bedte er die Sand auf, und siehe, er hatte achtzehn geworfen. Es war mir sonderbar zu Mut, es fam mir vor, als habe er gerichtet an Gottes Statt. Ich stürzte auf meine Kniee nieder und gelobte, fortan in feinem Dienste zu leben und zu fterben. Der Zehnte ward geköpft, wir beide waren frei." -

Mit immer höher steigender Teilnahme hatte Georg der Erzählung des Pfeisers von Hardt zugehört; aber als er schloß, als sich das sonst fo kühn und listig blickende Auge mit Thränen füllte, da konnte er sich nicht enthalten, seine Hand zu sassen, sie seit und herzlich zu drücken. "Es ist wahr," sagte der junge Mann, "du hast Schweres an deinem Landesherrn verschuldet, aber du hast auch schrecklich gebüßt, denn du hast den Tod dennoch erlitten; senes schnelle Zücken des Schwertes ist nichts mehr gegen das Gefühl, so viele bekannte Menschen hinrichten, und sich den Tod immer näher kommen zu sehen! Und hast du nicht durch ein Leben voll Treue, durch Ausspherung und Wagnis aller Art den Fürsten versöhnt, an den du deine Hand legtest? Wie oft hast du ihm Freiheit, vielleicht das Leben gerettet! Wahrlich, deine Schuld ist reichlich abgetragen."

Der arme Mann hatte, nachdem er seine Erzählung geschlossen, wieder mit düsterem Sinnen in das Feuer geschaut. Er hätte ganz teilnahmlos geschienen, wenn nicht unter den Worten Georgs nach und nach ein trübes Lächeln auf seinen Zügen erschienen wäre. "Meint Ihr," sagte er, "ich hätte gedüßt und meine Schuld abgetragen? Nein, solche Schulden tilgen sich nicht so bald, und ein geschenktes Leben muß für den ausgesetzt werden, der es uns fristete. Das Umherschleichen in den Bergen, Kundschaft bringen aus Feindes Lager, höhlen zeigen, wo man sich verbergen fann, das ist keine schwere Sache, Herr, und das allein thut's nicht. Ich weiß, ich werde noch einmal für ihn sterben müssen — und dann, Herr, nehmt Euch meines Weibes und meiner Tochter an."

Sine Thräne fiel in seinen Bart; boch als schämte er sich, so weich zu sein, verbarg er sein Gesicht in der Hand und fuhr fort: "Doch dazu bin ich noch gut genug; wie jeder Kriegsmann, wie jeder im Volk, darf ich für ihn sterben; o könnte ich durch meinen Tod seine Huldigung abändern und ihm das Land wieder verschaffen,

noch in dieser Stunde wollte ich sterben!"

Der Herzog erwachte; er richtete sich auf, er sah mit verwunderten Bliden um sich her, als sei er durch einen Zauber in diese Erdschlucht versetzt und sehe jetzt erst diese Felsen und Bäume, das spärliche Feuer und die von den Flammen beschienenen Männer, seine Begleiter; er bedeckte seine Augen mit der Hand, doch er sah, die prüse er, ob diese Erscheinungen bleiben; — sie blieben, und schmerzlich sah er bald den einen, vald den andern an. "Ich habe heute ein Land verloren," sprach er, "es hat mich nicht so geschmerzt als dieses Erwachen, denn ich habe es im Traume wieder und viel schöner besessen."

"Seid nicht ungerecht, Herr," sagte Mar Stumpf von Schweinsberg, indem er sich aus seiner gebückten Stellung aufrichtete; "seid nicht ungerecht gegen diese Wohlthat der Natur. Wie unglücklich wäret Ihr, wenn Ihr auch im Schlummer, der Eure Kräfte für das schwere Unglück stärken soll, Euren Verlust noch fühltet, auch da noch so düster darüber gebrütet hättet. Ihr seid sinster und verschlossen eingeschlummert, jest sind Eure Züge freundlicher und

milder; verdanken wir dies nicht Eurem Traum?

"So hätte ich mögen nie erwachen; v, daß ich Jahrhunderte fortgeträumt hätte und dann erwacht ware, es war so schön, so

tröstlich, was ich träumte!"

Er stütte die Stirne in die Hand und schien schmerzlich bewegt. Der alte Herr von Lichtenstein war von den Stimmen der Sprechenden erweckt worden; er kannte Alerich und wußte, daß man ihn nicht über seinen schmerzlichen Berluft brüten laffen

burfe; er rudte ihm daber naber und fprach:

"Nun, und wollt Ihr uns nicht auch sagen, was Ihr geträumt habt? Vielleicht liegt auch für uns ein Trost darin, denn wisset, ich glaube an Träume, wenn sie in einer wichtigen, verhängnis-vollen Stunde in unsere Seele einziehen, und ich glaube, sie

fommen von oben, um uns zu tröften."

Der Herzog schwieg noch eine Beile, er schien über die Borte bes Ritters nadzusinnen; bann fing er an zu erzählen: "Mein Schwager, Wilhelm von Babern, hat mir heute gur Probe seiner Freundschaft die Burg meiner Uhnen niedergebrannt. Dort hauften seit undenklichen Zeiten die Bürttemberger, und bas Land, bas wir besitzen, trägt von diesem Schloß den namen. Es scheint, als habe er damit uns eine Todesfackel anzunden, und mit biefen Flammen unfer Wappen und Gedächtnis, und felbst ben Namen Württemberg vertilgen wollen. Und fast fönnte er recht haben; benn mein einziges Söhnlein, Chriftoph, ift in fernen Landen, mein Bruder Georg hat noch keine Kinder, und ich — bin geschlagen, verjagt, fie haben wiederum mein Land befett, und wo ist Hoffnung, daß ich es wieder einmal erlange? - - Wie ich nun so ganz verlaffen und elend hier am Teuer faß, wie ich nachbachte über mein furzes Glud, und wie ich vielleicht mein Unglud felbst verschuldet habe; wie ich bedachte, auf welch schwachen Stüten meine Soffnung berube, und wie felbit ter Name Burttemberg auslöschen konne, gleich ben letten Funken in ber Uiche meiner Stammburg, ba übermannte mich ber Jammer, und bitterer als je fühlte ich bie Schläge meines Schickfals. Unter Diefen Gedanken entschlief ich. Doch wie im Wachen meine Seele mit Sehnsucht und Trauer auf ben Söhen des roten Berges und um die rauchenden Trümmer von Württem= berg schwebte, so erging sich mein Geist auch im Traume bort."

Ulerich hielt inne; es war, als fülle ein Bild seine Seele, das zu schön, zu groß sei, um es mit sterblichen Lippen zu beschreiben; ein milber Friede lag auf den Zügen des unglücklichen Fürsten, und ein wunderbarer Glanz drang aus seinen aufwärts gerichteten Augen. Die Männer umber blickten ihn staunend an; sie hingen an seinen Lippen und lauschten auf seine Nede, die ihnen so

Wichtiges zu verfünden schien."

"Höret weiter," fuhr er fort: "ich sah herab auf das schöne Nedarthal. Der Fluß zog wie sonst in schönen blauen Bogen hin, aber das Thal und die Berge schienen mir lieblicher, glänzender, die Wälder auf den Höhen waren verschwunden, die Wiesen waren nicht mehr, sondern von Berg zu Berg zog sich ein großer Garten

voll gruner Reben, und im Thal fah man Obstbäume und schöne blühende Garten ohne Zahl. Ich stand entzucht und schaute und schaute immer wieber bin, benn bie Sonne erschien freundlicher, ber himmel blauer und reiner, bas Grün ber Reben und Bäume glänzender als jest. Und als ich jest mein trunkenes Auge erhob und hinüberschaute über ben Neckar, da gewahrte ich auf einem Hügel am Fluß ein freundliches Schloß, das im Glanz der Morgen= sonne sich spiegelte; es lag so friedlich ba, daß sein Unblick meiner Seele wohl that, denn keine Gräben und hohe Mauern, keine Turme und Binnen, fein Fallgatter, feine Bugbrude erinnerte an ben Zwift ber Bölfer, und an bas unsichere, wechselnde Geschick ber Sterblichen."

"Und als ich verwundert über den tiefen Frieden des Thales und ienes unbewachten Schlosses mich umfah, waren auch bie Mauern meiner Burg verschwunden; doch hier wenigstens log mir der Traum nicht, denn ich sah ja gestern die Zinnen stürzen und ben Wartturm finken, von welchem fonft mein Panier in ben Lüften webte. Rein Stein von Württemberg war mehr zu feben, aber ein Tempel stand bort mit Säulen und Ruppel, wie man fie in Rom und Griechenland findet. Ich bachte nach, wie dies alles auf einmal so habe kommen können, ba gewahrte ich Männer in frember Kleidung, die nicht weit von mir standen, und auf das Land binabschauten."

"Der eine dieser Männer zog vor den übrigen meine Aufmert= samteit auf sich; er hatte einen schönen Anaben an der Hand, dem er das Thal zu seinen Füßen, und die Berge umher, und den Fluß und die Städte und Dorfer in ber Rabe und Ferne zeigte. Ich betrachtete den Mann, er trug die Züge meines Bruders Georg 1 und es war mir, als muffe er jum Stamm meiner Ahnen geboren und ein Württemberg sein; er stieg mit dem Anaben den Berg binab ins Thal, und die andern Männer folgten ihm in ehrerbietiger Entfernung; den letten hielt ich auf und fragte ihn: Wer jener gewesen sei, ber dem Anaben das Land gezeigt habe? "Das war der König," fagte er, und stieg ben Berg binab."

Der Bergog schwieg und sah die Ritter forschend an, als wollte er ihre Meinung hören; jie schwiegen lange, endlich nahm der Ritter von Lichtenstein bas Wort und fprach: "Ich bin fünfund-

<sup>1</sup> Graf Georg von Bürttemberg und Mömpelgard, ber Bruder Ulerichs, ift ber Stammbater bes jetigen Regentenbaufes von Bürttemberg. Gein Sohn war Friedrich I., regierender Bergog, der bas Bergogtum erhielt, weil Ludwig, Chriftophs Sohn, ohne mannliche Desgendeng ftarb.

sechzig Jahre alt, und habe vieles gesehen und gehört auf Erden, und manches, worüber der menschliche Geist erstaunte, und wo ein frommer Sinn den Finger der Gottheit sah. Glaubet mir, auch die Träume kommen von Gott, denn nichts geschieht auf Erden ohne Ursache. Es hat in alten Zeiten Seher und Propheten gegeben, warum sollte nicht auch in unsern Tagen der Herr seiner Heiligen einen herabsenden, daß er einem Unglücklichen im Traume die dunklen Pforten der Zukunft öffnen und ihn einen Blick in künftige, schönere Tage thun lasse? Drum seid getrosten Mutes, verr! Eure Feste hat der Feind verbrannt. Ihr habt an einem Tage ein Herzogtum verloren, aber dennoch wird Euer Name nicht verlöschen, und Euer Gedächtnis wird nicht verloren sein in Württemberg."

"Ein König —" sprach ber Herzog sinnend, "ift es nicht vermessen, jett, wo ich hinaus muß ins Elend, jett an einen König meines Stammes zu benken? Kann nicht auch die Hölle solche Träume vorspiegeln, um uns nachher besto bitterer zu täuschen?"

"Was zweiselt Ihr an der Zufunst?" sagte Schweinsberg lächelnd. "Hätte einer Eurer ritterlichen Ahnen, die auf Württemberg hausten, hätte einer wissen können, daß seine Enkel Herzoge sein, daß das weite schwe Land ihren Namen Württemberg tragen werde? Nehmet Euren Traum als den Wink des Schicksals hin, daß Euer Name in serner, serner Zeit auf diesem Lande bleiben, daß die spätern Fürsten Württembergs die Züge Eures Stammes tragen werden."

"Wohlan, so will ich hoffen," erwiderte Ulerich von Württemberg, "will hoffen, daß uns das Land verbleibe, wie dunkel auch jetzt unsere Lose seien. Mögen unsere Enkel nie so harte Zeiten seien wie wir; möge man auch von ihnen sagen, sie sind — furchtlos!"

"Und treu!" sprach der Bauer mit Nachdruck und stand auf. "Doch ist es Zeit, Herr Herzog, daß Ihr aufbrecht. Das Morgenrot ist nicht mehr fern, und über den Neckar wenigstens muffen wir

fommen, so lange es noch dunkel ist."

Sie standen auf und maffneten sich. Die Pferde wurden herbeisgeführt, sie saßen auf, und der Pfeiser ging voran, den Weg aus der Schlucht zu zeigen. Die Neise des Herzogs zum Land hinaus war mit großer Gefahr verbunden, denn der Bund suchte seiner mit aller Mühe habhaft zu werden. Um auf einen Weg zu gelangen, wo er sicher seinen Feinden entgehen könnte, war der Herzog genötigt, noch einmal über den Neckar zu gehen. Dieser Ubergang war nicht ohne Gefahr. Ein starker Gewitterregen hatte

ben Fluß angeschwellt, so daß es nicht möglich schien, ihn mit den Pferben zu burchschipimmen. Die Brücken aber waren zum größten Teil von dem Bunde besetzt worden. Doch auch hier wußte hans guten Rat, benn er hatte burch treue Leute ausgespäht, daß bie Brude von Köngen noch frei sei. Man hatte sich wohl nicht die Mühe genommen, fie zu besetzen, weil fie Eglingen und bem feind= lichen Lager allzu nabe war, als daß man hatte glauben fonnen. der Herzog werde dort vorüber kommen. Diefer Weg schien wegen seiner großen Gefahr die meiste Sicherheit zu gewähren. Ihn wählte Ulerich, und so zogen sie stille und vorsichtig dem Neckar zu.

MIS fie aus bem Wald ins Feld heraus tamen, faumte schon bas Morgenrot ben Horizont. Sie ritten jett auf befferm Wege schärfer zu, und bald faben fie ben Redar schimmern, und die bochgewölbte Brude lag nicht ferne mehr von ihnen. In diesem Augenblick fah sich Georg um und gewahrte eine bedeutende Anzahl Reiter, die von der Seite ber hinter ihnen zogen. Er machte seine Begleiter darauf aufmerksam. Sie sahen sich beforgt um und musterten den Zug, der wohl fünfundzwanzig Pferde betragen mochte. Es schien bundische Reiterei zu fein, benn bes Bergogs Völker waren gesprengt und zogen nicht mehr in so geordneten Scharen wie biefe.

Noch zogen jene ruhig ihren Weg und schienen die kleine Gesell= schaft nicht zu bemerken, aber bennoch schien es ratsam, die Brude zu gewinnen, wo sich drei Wege schieden, ehe man von ihnen an= gerufen und befragt würde. Der Pfeifer lief voran so schnell er konnte, der Herzog und die Ritter folgten ihm in gestrecktem Trab, und je weiter sie sich von den Bündischen entsernten, desto leichter wurde ihnen ums Herz, denn alle bangten nicht für ihr eigenes Leben, wohl aber für die Freiheit Ulerichs.

Sie hatten die Brude erreicht, fie zogen hinauf, aber in demfelben Augenblick, wo sie oben auf der Mitte der hohen Wölbung angekommen waren, sprangen zwölf Männer mit Spießen, Schwerter und Büchsen bewaffnet, hinter der Brücke hervor und besetzten den Ausgang. Der Herzog fab, daß er entbedt war, und winkte feinen Begleitern rudwärts. Lichtenstein und Schweinsberg, die letten, wandten ihre Roffe, aber ichon war es zu fpat, benn die bundischen Reiter, die ihnen im Rücken nachgezogen waren, hatten sich in Galopp gesetzt und den Eingang der Brücke in diesem Augenblick erreicht und besett.

Noch war es zu bunkel, als daß man den Feind genau hatte unterscheiben fönnen, boch nur zu bald zeigten sich seine feindlichen Absichten. "Ergebet Euch, Herzog von Württemberg," rief eine Stimme, die ben Rittern nicht unbefannt ichien. "Ihr febet, es

ist kein Ausweg ba zur Flucht!"

"Wer bist bu, daß Württemberg sich bir ergeben foll?" ant= wortete Ulerich mit grimmigem Lachen, indem er sein Schwert 20g. "Du sitest ja nicht einmal zu Roß; bist du ein Ritter?" "Ich bin ber Doktor Calmus," entgegnete jener, "und bin bereit, die vielen Liebesdienste ju vergelten, die Ihr mir erwiesen habt. Ein Ritter bin ich, benn Ihr habt mich ja gum Ritter vom Efel gemacht. Aber ich will Guch bafür zum Ritter ohne Roß

Abgestiegen, sag' ich, im Namen bes burchlauchtigsten Bundes."

"Gieb Raum, Hans," flüsterte ber Herzog mit unterbrückter Stimme bem Spielmann zu, ber mit gehobener Art zwischen ihm und bem Doktor stand; "geh, tritt auf die Seite. Ihr Freunde, schließt Euch an, wir wollen plotlich auf fie einfallen, vielleicht gelingt es, durchzubrechen!" Doch nur Georg vernahm diefen Befehl bes Herzogs, denn die zwei andern Ritter hielten wohl zehn Schritte hinter ihnen den Eingang besetzt, und waren schon mit ben bundischen Reitern im Gefecht, die umsonst bieses ritterliche Paar zu durchbrechen und zu dem Herzog durchzudringen versuchten. Georg schloß sich an Alerich an und wollte mit ihm auf den Doktor und die Anechte einsprengen, aber diesem war das Flüstern des Herzogs nicht entgangen. "Drauf ihr Männer! ber im grünen Mantel ist's; lebendig oder tot!" rief er, brang mit seinen Knechten vor und griff zuerst an. Sein langer Urm führte einen fünf Ellen langen Spieß. Er zudte ihn nach Ulerich, und es ware vielleicht um ihn geschehen gewesen, da er ihn in der Dunkelheit nicht gleich bemerkte, boch Hans fam ihm zubor, und indem der berühmte Doftor Rahlmäufer nach ber Bruft feines Berrn ftieß, war ihm die Art bes Pfeifers tief in die Stirne gedrungen. Er fiel, so lang er war, mit Gebrull auf die Rnechte gurud. Sie stutten, der Bauersmann schien ein schrecklicher Rämpfer, denn seine Art schwirrte noch immer in den Lüften, er bewegte sie wie eine Feber hin und her; sie zogen sich sogar einige Schritte zurück. Diesen Augenblick benutzte Georg, riß dem Herzog den grünen Mantel ab, hing ihn fich felbst um und flufterte ihm ju, fein Pferd ju fpornen und fich über die Bruftung ber Brude hinabzufturgen. Der Bergog warf einen Blick auf die hochgehenden Wellen des Neckars und binauf zum himmel. Es schien keine andere Rettung möglich, und er wollte lieber auf Leben und Tob ben Sprung wagen, als feinen Keinden in die Sände fallen. Doch der Anblick, der sich ihm in diesem schrecklichen Moment barbot, zog ihn noch einmal zurück.

Die Knechte hatten die Speere vorgestreckt und drangen vor. Der Pfeiser stand noch immer, obgleich aus mehreren Wunden blutend, und schlug mit der Art ihre Speere nieder. Seine Augen blitzten, seine kühnen Züge trugen den Ausdruck von freudiger Begeisterung, und das Lächeln, das um seinen Mund zog, war nicht das der Verzweisslung, nein, seine mutige Seele erbebte nicht vor dem nahenden Tod, er blickte ihm mit stolzer Freude entgegen, als sei er der Kampspreis, um den er so viele Sorgen und Gesahren auf sich genommen habe. Noch einen schlug er mit seiner starken Rechten zu Boden, da stieß ihm einer der Knechte von der Seite her die Hellebarde in die Brust, in diese treue Brust, die noch im Tode ein Schlob für den unglücklichen Fürsten war, dem nie ein treueres Herz zeschlagen hatte. Er wanste, er sank zusammen, er heftete das brechende Auge auf seinen Herrn. "Gerr Herzog, wir sind quitt!" rief er freudig aus und senkte sein Haupt zum Sterben.

An ihm vorüber ging der Weg der Anechte, die mit Freudengeschrei näher zudrangen — da warf sich Georg von Sturmseder in die Mitte, seine Klinge schwirrte durch die Luft, und so oft sie niedersiel, zuckte einer der Feinde am Boden. Es war der letzte Schild Herzog Ulerichs von Württemberg; sank diese noch, so war Gefangenschaft oder Tod unvermeidlich. Drum wandte er sich zum letzten Mittel. Er warf noch einen thränenschweren Blick auf die Leiche jenes Mannes, der seine Treue mit dem Tod besiegelt hatte. Dann riß er sein mächtiges Streitroß zur Seite, spornte es, daß es sich hoch aufbäumte, wandte es mit einem starken Drucktechts, und — mit einem majestätischen Sprung, setzte es über die Brüstung der Brücke und trug seinen fürstlichen Reiter binab in

die Wogen bes Neckars.

Georg hielt inne mit Fechten, er sah dem Herzog nach. Noß und Reiter waren niedergetaucht, doch das mächtige Tier kämpfte mit den Wirbeln, schwamm, arbeitete sich herauf, und wie die beste Barke schwamm es mit dem Herzog den Strom hinad. Dies alles war das Werk weniger Augenblicke, einige der Knechte wollten hinabspringen ans Ufer, um sich des kühnen Ritters zu bemächtigen, doch einer, der Georg am nächsten war, rief ihnen zu: "Last ihn schwimmen, an dem ist nichts gelegen, das hier ist der grüne Vogel, das ist der grüne Mantel; den last uns sassen." Georg blickte dankbar auf zum Himmel! Er ließ sein Schwert sinken und ergabsich den Bündischen. Sie schlossen einen Kreis um ihn, und ließen es willig geschehen, daß er abstieg und zu der Leiche jenes Mannes trat, der ihnen so schrecklich erschienen war. Georg faßte die Hand,

welche noch immer die blutige Art fest hielt. Sie war kalt. Er suchte, ob das treue Herz noch schlage, aber der tödliche Stoß der Lanze hatte es nur zu gut getroffen. Das Auge, das einst so fühn und mutig blickte, war gebrochen, geschlossen der Mund, der auch in den trübsten Stunden einen ungebeugten, frohen Sinn verkündete. Seine Züge waren erstarrt, aber noch schwebte um seine Lippen jenes Lächeln, das den letzten Gruß, den er seinem Herrn entbot, begleitet hatte. Georgs Thränen sielen auf ihn herab. Er drückte noch einmal die Hand des Pseisers, schloß ihm die Augen zu und schwang sich auf, um den Knechten in ihr Lager zu folgen.

## XI.

O schöner Tag, wann endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit. — O! glücklich, wem dann auch sich eine Thür. Sich zarte Arme sanft umschlingend öffnen.

Schiller.

Nach einem Marsch von beinahe brei Stunden näherte fich ber Trupp der bundischen Anechte, den Gefangenen in ihrer Mitte, dem Lager. Sie hatten nicht gewagt, fich laut zu unterreden, aber ihre Mienen verfündeten großen Triumph, und Georgs scharfem Ohr entging es nicht, wie fie flufternd den Gewinn berechneten, den fie aus bem Herzog im grünen Mantel ziehen werben. Ein freudiges Gefühl bewegte seine Bruft, er glaubte hoffen zu durfen, daß ber ungludliche Fürst durch seine fühne Aufopferung Zeit gewonnen habe, sich zu retten. Nur der Gedanke an Marie trübte auf Augenblicke seine Freude. Wie groß mußte ihr Rummer schon gewesen sein, als sie die Nachricht von dem Ausgang der Schlacht bekam; er hatte ihr zwar durch treue Männer die Nachricht gesandt, daß er unverlett aus bem Streit gegangen fei; aber wußte er nicht, daß die traurige Entscheidung von Württembergs Schicksal ihre Seele tief betrüben, daß ihre Blide angitlich dem Geliebten auf ben Gefahren der Flucht folgen werden, daß ihre Sehnsucht zu jeter Stunde seinen Namen nenne und ihn zurückrufe?

Und durfte er hoffen, vom Bunde zum zweitenmal so leicht entlassen zu werden, wie damals in Ulm? Gefangen mit den Waffen in der Hand, bekannt als eifriger Freund des Herzogs — mußte er nicht fürchten, einer langen Gefangenschaft, einer grausamen Behandlung entgegen zu gehen? Die Ankunft an dem äußeren Posten des Lagers unterbrach diese düstern Gedanken. Die Knechte schiedten einen aus ihrer Mitte ab, um die Bundesobersten von ihrem Fang zu benachrichtigen und Befehle einzuholen, wohin man ihn führen solle. Es war dies eine veinliche Viertelstunde für

Georg; er wünschte womöglich mit Frondsbergs zusammen zu treffen, er glaubte hoffen zu durfen, daß dieser edle Freund seines Baters ihm seine gütigen Gesinnungen erhalten haben möchte, daß er ihn zum wenigsten billiger beurteilen werde, als Waldburg Truchses

und so mancher andere, der ihm früher nicht günstig war.

Der Knecht fam zurück; ber Gefangene follte so still als möglich und ohne Aufsehen in das große Zelt geführt werden, two die Obersten gewöhnlich Kriegsrat hielten. Man schlug zu diesem Gang einen Seitenweg ein, und die Knechte baten Georg, seinen Selm zu schließen, daß man ihn nicht erkenne, ehe er vor den Rat geführt würde. Gerne befolgte er diese Bitte, denn es war ihm in einem solchen Falle nichts unerträglicher, als sich den Blicken neugieriger oder schadenfroher Menschen aussehen zu müssen. Sie gelangten endlich an das große Zelt. Diener aller Art waren hier versammelt, und die verschiedenen Farben und Binden, mit welchem sie geschmückt waren, ließen auf eine zahlreiche Versammlung edler Herren und Ritter im Innern des Zeltes schließen.

Schon mochte die Nachricht unter sie gekommen sein, daß einige Knechte einen Mann von Bedeutung gefangen haben, denn sie drängten sich nahe herbei, als Georg sich aus dem Sattel schwang, und ihre neugierigen Blicke schienen durch die Öffnungen des Visiers dringen zu wollen, um die Züge des Gefangenen zu schauen. Ein Stelknabe suchte Raum zu machen, und er mußte seine Zuslucht zu dem "Namen der Bundesobersten" nehmen, um diese dichte Masse zu durchbrechen und dem gefangenen Nitter einen Weg in das Innere des Zeltes zu bahnen. Drei jener Knechte, die ihn begleiteh hatten, dursten folgen; sie glühten vor Freude und glaubten nicht anders, als jene Goldzülden sogleich in Empfang nehmen zu können, die auf die Verson des Gerzogs von Württemberg gesett waren.

Der letzte Vorhang that sich auf und Georg trat mutig und festen Schrittes ein und überschaute die Männer, die über sein Schicksal entscheiden sollten. Es waren wohlbekannte Gesichter, die ihn so fragend und durchdringend anschauten. Noch waren die düsteren Blicke und die feindliche Stirne des Truchses von Baldburg seinem Gedächtnis nicht entsallen, und der spöttische, beinahe höhnische Ausdruck in den Mienen dieses Mannes weissagte ihm nichts Gutes. Sickingen, Alban von Closen, Hutten — sie alle saßen wie damals vor ihm, als er dem Bund auf etwig Lebewohl sagte; aber wie vieles hatte sich geändert. Und eine Thräne füllte sein Auge, als es auf jene teure Gestalt, auf jene ehrwürdigen Jüge siel, die sich tief in sein dankbares Herz gegraben hatten. Es war nicht Hohn, nicht Schadenfreude, was man in Georg von

Frondsbergs Mienen las, nein, er fah den Nahenden mit jenem Ausdruck von würdigem Ernst, von Wehmut an, womit ein edler Mann ben tapferen, aber besiegten Weind begrüßt.

Als Georg diesen Männern gegenüber stand, hub der Truchses von Waldburg an: "So hat doch endlich der schwäbische Bund einmal die Ehre, den erlauchten Herzog von Württemberg vor sich zu seben; freilich war die Einladung zu uns nicht allzuhöflich, doch —"

"Jhr irrt Cuch!" rief Georg von Sturmfeder und schlug das Bister seines Helmes auf. Als sähen sie Minervas Schild und sein Medusenhaupt, so bebten die Bundesräte vor dem Anblick der schönen Züge best jungen Ritters. "Sa! Verräter! Ehrlose Buben! Ihr Hunde!" rief Truchses den drei Knechten zu. "Bas bringt Ihr uns diesen Laffen, dessen Anblick meine Galle aufregt, statt des Herzogs? Geschwind, wo ist er? Sprecht!"

Die Knechte erbleichten. "Fit's nicht dieser?" fragten sie ängstlich. "Er hat doch den grünen Mantel an."

Der Truchseß gitterte vor Wut und seine Augen sprühten Verderben; er wollte auf die Knechte hinftürzen, er sprach davon, sie zu erwürgen; aber die Ritter hielten ihn zurück, und Hutten, zornbleich, aber gefaßter als jener, fragte: "Wo ift der Doktor Calmus, laßt ihn hereinkommen, er soll Rechenschaft ablegen, er hat den Zug übernommen."

"Uch Herr," sagte einer der Knechte, "der legt Euch keine Rechenschaft mehr ab; er liegt erschlagen auf der Brücke bei Köngen!"
"Erschlagen?" rief Sickingen. "Und der Herzog ift entkommen? Erzählet, ihr Schurken!"

"Wir legten uns, wie es ber Doktor befahl, bei ber Brude in Hinterhalt. Es war beinahe noch dunkel, als wir den Hufschlag von vier Roffen hörten, die sich der Brücke näherten, zugleich vernahmen wir das Zeichen, das uns die Reiter über dem Fluß geben sollten, wenn die Herzoglichen aus dem Wald fämen. "Jest ist es Zeit,"
sagte der Kahlmäuser. Wir standen schnell auf und besetzten den Ausgang der Brücke. Es waren, so viel wir im Halbdunkel untersscheiden konnten, vier Reiter und ein Bauersmann; die zwei hintersten wandten fich um und fochten mit unseren Reitern, die zwei vorderen und der Bauer machten sich an uns. Doch wir streckten ihnen die Lanzen entgegen, und der Doktor rief ihnen zu, sich zu ergeben. Da drangen sie wütend auf uns ein; der Doktor sagte uns, der im grünen Mantel sei ber rechte; und wir hatten ihn balb gehabt, aber der Bauer, wenn es nicht der Teufel selbst war, schlug den Doktor und noch zwei von uns nieder. Jett ftach ihm einer die Hellebarde in den Leib, daß er siel, und dann ging es auf die Reiter. Wir packten allesamt den im grünen Mantel, wie uns der Rahlmäuser geheißen, der andere aber stürzte sich mit seinem Roß über die Brücke hinab in den Neckar und schwamm davon. Wir aber ließen ihn ziehen, weil wir den Grünen hatten, und brachten diesen hierher."

"Das war Ulerich und fein anderer!" rief Alban von Closen. "Ha! über die Brücke hinab in den Neckar! Das thut ihm keiner nach!"

"Man muß ihm nachjagen," fuhr ber Truchses auf; "die ganze Reiterei muß aufsitzen und hinab am Neckar streifen, ich selbst will hinaus —"

"D Herr," entgegnete einer der Knechte, "da kommt Ihr zu spät; es ist drei Stunden jetzt, daß wir von der Brücke abzogen, der hat einen guten Borsprung und kennt das Land wohl besser als alle Reiter!"

"Kerl, willst bu mich noch höhnen? Ihr habt ihn entfommen lassen, an Such halte ich mich, man ruse die Wache; ich laß Such aufhängen."

"Mäßigt Euch," sagte Frondsberg; "die armen Bursche trifft der Fehler nicht; sie hätten sich gerne das Gold verdient, das auf den Herzog gesetzt war. Der Doktor hat gefehlt und Ihr hört, daß er es mit dem Leben zahlte.

"Also Ihr habt heute den Herzog vorgestellt?" wandte sich Waldburg zu Georg, der still dieser Szene zugesehen hatte. "Müßt Ihr mir überall in den Weg laufen, mit Eurem Milchgesicht? Überall hat Euch der Teusel, wo man Euch nicht braucht. Es ist nicht das erstemal, daß Ihr meine Pläne durchkreuzet —"

"Benn Ihr es gewesen seid, Herr Truchses," antwortete Georg, "ber bei Neuffen ben Herzog meuchlings überfallen lassen wollte, so bin ich Euch leiber in ben Weg gekommen, benn Eure Knechte haben mich niebergeworfen."

Die Ritter erstaunten über diese Rede und sahen den Truchseffragend an. Er errötete, man wußte nicht aus Zorn oder Beschämung und entgegnete: "Was schwatt Ihr da von Neussen? Ich weiß von nichts; doch wenn man Euch dort niedergeworsen hat, so wünsche ich, Ihr wäret nimmer aufgestanden, um mir heute vor Augen zu kommen. Doch es ist auch so gut; Ihr habt Euch als einen erbitterten Feind des Bundes bewiesen, habt heimlich und offen für den geächteten Herzog gehandelt, teilet also seine Schuld gegen den Bund und das ganze Reich, seid überdies heute mit den Wassen in der Hand gefangen worden — Euch trifft die Strafe

des Hochverrats an dem allerdurchlauchtigsten Bund des Schwaben-

und Frankenlandes."

"Dies dünkt mir eine lächerliche Beschuldigung," erwiderte Georg mit mutigem Ton; ihr wisset wohl, wann und wo ich mich von dem Bunde losgesagt habe; ibr habt mich auf vierzehn Tage Urfehde ichwören laffen; fo wahr Gott über mir ift, ich habe sie gehalten. Was ich nachher gethan, davon habt Ihr nicht Rechenschaft zu fordern, weil ich euch nicht mehr verpflichtet war und was meine Gefangennehmung mit ben Waffen in der Sand betrifft, fo frage ich euch, eble Herren, welcher Ritter wird, wenn er von sechs oder acht angegriffen wird, sich nicht seines Lebens wehren? Ich verlange von euch ritterliche haft und erbiete mich, Urfehde zu schwören auf sechs Wochen; mehr könnet Ihr nicht von mir verlangen."

"Wollt Ihr uns Gesetze vorschreiben? Ihr habt gut gelernt bei dem übermütigen Herzog; ich höre ihn aus Cuch sprechen; doch feinen Schritt sollt Ihr zu Eurer Sippschaft thun, bis Ihr gesteht, wo ber alte Suchs, Guer Schwiegervater sich aufhält und welchen

Weg der Herzog genommen hat."

"Der Ritter von Lichtenstein wurde von Euren Reitern gefangen genommen; welchen Weg ber Berzog nahm, weiß ich nicht und tann es mit meinem Wort befräftigen."

"Ritterliche Haft?" rief ber Truchses bitter lachend. "Da irrt Ihr Cuch gewaltig; zeiget vorher, wo Ihr die goldenen Sporen verdient habt! Rein, solches Gelichter wird bei uns ins tieffte Verlies geworfen und mit Euch will ich den Anfang machen."

"Ich benke, dies ist unnötig," fiel ihm Frondsberg ins Wort; "ich weiß, daß Georg von Sturmfeder zum Ritter geschlagen wurde; überdies hat er einem bündischen Edlen das Leben gerettet; Ihr werdet Euch wohl an die Ausfage des Dieterich von Kraft erinnern. Auf Verwenden dieses Ritters wurde er von einem schmählichen Tod befreit und fogar in Freiheit gefett. Er kann dieselbe Behandlung von uns verlangen."

"Ich weiß, daß Ihr ihm immer das Wort geredet, daß er Euer Schoßkind war; aber diesmal hilft es ihm nicht, er muß nach Eßlingen in den Turm, und jetzt den Augenblick -"

"Ich leiste Bürgschaft für ihn," rief Frondsberg, "und habe hier fo gut mitzusprechen, wie Ihr. Wir wollen abstimmen über den Gefangenen, man führe ihn einstweilen in mein Zelt."

Einen Blid bes Dankes warf Georg auf die ehrwürdigen Züge bes Mannes, ber ihn auch jett wieder aus der brohenden Gefahr rettete. Der Truchfeß aber winfte murrifch ben Rnechten, bem Befehl bes Oberfeldhauptmanns zu folgen und Georg folgte ihnen

burch die Straßen des Lagers nach Frondsbergs Belt.

Nicht lange nachher stand der Mann vor ihm, dem er so unendlich viel zu danken hatte. Er wollte ihm danken, er wußte nicht, wie er ihm seine Shrsurcht bezeugen sollte; doch Frondsberg sah ihn lächelnd an und zog ihn in seine Arme. "Reinen Dank, keine Entschuldigung!" sprach er; "sah ich doch alles dies voraus, als ich in Ulm von dir Abschied nahm; doch du wolltest es nicht glauben, wolltest dich vergraben in die Burg deiner Bäter. Ich kann dich nicht schelen; glaube mir, das Feldlager und die Stürme so vieler Kriege haben mein Herz nicht so verhärtet, daß ich vergessen könnte, wie mächtig die Liebe zieht!"

"Mein Freund, mein Bater!" rief Georg, indem er freudig

errötete.

"Ja, das bin ich; der Freund beines Laters, dein Bater; drum war ich oft stolz auf dich, wenn du auch in den seindlichen Reihen standest; dein Name wurde, so jung du bist, mit Ehrsurcht genannt, denn Treue und Mut ehrt ein Mann auch an dem Feinde. Und glaube mir, es kam den meisten von uns erwünscht, daß der Herzog entkam; was konnten wir mit ihm beginnen? Der Truchseß hätte vielleicht einen übereilten Streich gemacht, den wir alle zu büßen gehabt hätten."

"Und was wird mein Schickfal sein?" fragte Georg. Werde ich lange in Haft gehalten werden? Wo ist der Ritter von Lichtenstein. D mein Weib! darf sie mich nicht besuchen?"

Frondsberg lächelte geheimnisvoll. "Das wird schwer halten," sagte er; "du wirst unter sicherer Bedeckung auf eine Feste geführt und einem Wächter übergeben werden, der dich streng bewachen und nicht so bald entlassen wird. Doch sei nicht ängstlich, der Ritter von Lichtenstein wird mit dir dorthin abgeführt werden und ihr beibe müsset auf ein Jahr Ursehde schwören."

Frondsberg wurde hier durch drei Männer unterbrochen, die in das Zelt stürmten; es war der Feldhauptmann von Breitenstein und Dieterich von Kraft, die den Ritter von Lichtenstein in ihrer Mitte führten.

"Hab ich bich wieber, wackerer Junge!" rief Breitenstein, indem er Georgs Hand drückte. "Du machst mir schöne Streiche; dein alter Oheim hat dich mir auf die Seele gebunden, ich solle einen tüchtigen Kämpen aus dir ziehen, der dem Bunde Ehre mache und nun läufst du. zu dem Feind und haust und stichst auf uns und

hättest gestern beinahe die Schlacht gewonnen, durch bein tollfühnes Stückhen auf unsere Geschütze."

"Seber nach seiner Art," entgegnete Frondsberg; "er hat uns

aber auch in Feindes Reihen Ehre gemacht."

Der Ritter von Lichtenstein umarmte seinen Sohn. "Er ist in Sicherheit," flüsterte er ihm zu und beider Augen glänzten von Freude, zu der Rettung des unglücklichen Fürsten beigetragen zu haben. Da fielen die Blicke des alten Ritters auf den grünen Mantel, der noch immer um Georgs Schultern hing: er erstaunte, er sah ihn näher an. "Ha!" jetzt erst verstehe ich ganz, wie alles so kommen konnte," sprach er bewegt und eine Thräne der Freude hing in seinen grauen Wimpern; sie nahmen dich für ihn; was wäre aus ihm geworden, wenn dich der Mut nur einen Augenblick verlassen hätte? Du hast mehr gethan als wir alle, du hast gesiegt, wenn wir jetzt auch Besiegte heißen; komm' an mein Herz, du würdiger Sohn."

"Und Max Stumpf von Schweinsberg?" fragte Georg; "auch

er gefangen?"

"Er hat sich durchgehauen, wer vermöchte auch seinen Sieben zu widerstehen? Meine alten Knochen sind mürbe, an mir liegt nichts mehr, aber er ist dem Herzog nachgezogen und wird ihm eine bessere Hilfe sein als fünfzig Reiter. Doch den Pfeifer sah ich nicht; sage, wie ist er entkommen aus dem Streit?"

"Als ein Held," erwiderte der junge Mann, von der Wehmut

der Erinnerung bewegt; "er liegt erstochen an der Brude."

"Tot?" rief Lichtenstein und seine Stimme zitterte. "Die treue Seele! Doch wohl ihm, er hat gethan wie ein Ebler, und ist

gestorben, treu, wie es Männern ziemt!"

Frondsberg näherte sich ihnen und unterbrach ihre Reden. "Ihr scheint mir so niedergeschlagen," sagte er; "seid mutig und getrost, alter Herr! Das Kriegsglück ist wandelbar, und Euer Herzog wird wohl auch wieder zu seinem Lande kommen; wer weiß, ob es nicht besser ist, daß wir ihn noch auf einige Zeit in die Fremde schickten. Leget Helm und Panzer ab; das Gesecht zum Frühstück wird Euch die Lust zum Mittagessen nicht verdorben haben. Sehet Euch zu uns. Ich erwarte gegen Mittag den Wächter, unter dessen Dhut Ihr auf eine Burg gebracht werden sollet. Bis dahin lasset uns noch zusammen fröhlich sein!"

"Das ist ein Vorschlag, der sich hören läßt," rief Breitenstein. "Zu Tisch, ihr Herren; wahrlich Georg, mit dir habe ich nicht mehr gespeist, seit dem Imbig im Ulmer ! Rathaussaal. Komm,

wir wollen redlich nachholen, was wir verfäumten."

Hans von Breitenstein zog Georg zu sich nieder, die anderen folgten seinem Beispiel, die Anechte trugen auf, und der edle Wein machte den Ritter von Lichtenstein und seinen Sohn vergessen, daß sie in mißlichen Lerhältnissen, im feindlichen Lager seien, daß sie vielleicht einem ungewissen Geschick, und wenn sie die Reden Frondsbergs recht deuteten, einer langen Gesangenschaft entgegen gehen. Gegen das Ende der Tafel wurde Frondsberg hinausgerusen; bald kam er zurück und sprach mit ernster Stimme: "Sogerne ich noch länger eure Gesellschaft genossen hätte, liebe Freunde so thut es jest Not aufzubrechen. Der Wächter ist da, dem ich euch übergeben muß, und ihr müßt euch sputen, wollet ihr heute noch die Feste erreichen."

"Ist er ein Ritter, dieser Wächter?" fragte Lichtenstein, indem sich seine Stirne in finstere Falten zog. "Ich hoffe, man wird auf unseren Stand Rücksicht genommen haben, und uns ein

anftändiges Geleite geben?"

"Ein Ritter ist er nicht," antwortete Frondsberg lächelnd, "doch ist er ein anständiges Geleite; Ihr werdet Euch selbst davon überzeugen." Er lüftete bei diesen Worten den Vorhang des Zeltes und es erschienen die holden Züge Mariens; mit dem Weinen der Freude stürzte sie an die Brust ihres Gatten, und der alte Vater stand stumm von Überraschung und Rührung, küßte sein Kind auf die schöne Stirne und drückte die Hand des biedern Frondsberg.

"Das ist euer Wächter," sprach dieser, "und der Lichtenstein die Feste, wo sie euch gesangen halten soll. Ich sehe es ihren Augen an, sie wird den jungen Herrn nicht zu strenge halten, und der Alte wird sich nicht über sie beklagen können; doch rate ich Euch, Töchterchen, habet ein wachsames Auge auf die Gesangenen, lasset sie nicht wieder von der Burg, gestattet nicht, daß sie wieder Versbindungen mit gewissen Leuten anknüpsen; Ihr haftet mit Eurem

Ropf dafür!"

"Alber, lieber Herr," entgegnete Marie, indem sie den Geliebten inniger an sich drückte und lächelnd zu dem strengen Herrn aufblickte; "bedenket, er ist ja mein Haupt, wie kann ich ihm

etwas befehlen?"

"Eben beswegen hütet Euch, daß Ihr dieses Haupt nicht wieder verlieret; bindet ihn mit einem Liebesknoten recht fest, daß er Euch nicht entlaufe, er ändert nur gar zu leicht die Farbe; wir haben Beispiele!"

"Ich trug nur eine Farbe, mein väterlicher Freund!" entgegnete ber junge Mann, indem er in die Augen seiner schönen Frau und auf die Feldbinde niedersah, die seine Brust umzog; "nur eine,

und dieser blieb ich treu."

"Wohlan! so halte ferner nur zu ihr;" sagte Frondsberg, und reichte ihm die Hand zum Abschied. "Lebe wohl! Die Pferde harren vor dem Zelt; bringet Eure Gefangenen sicher auf die Feste, schöne Frau, und gebenket huldreich des alten Frondsberg."

Marie schied von diesem Edeln mit Thränen in den Augen, auch die Männer nahmen bewegt seine Hand, denn sie wußten wohl, daß ohne seine Hilfe ihr Geschick sich nicht so freundlich gewendet hätte. Noch lange sah ihnen Georg von Frondsberg nach, dis sie an der äußersten Zeltgasse um die Ecke bogen. "Er ist in guten Händen," sagte er dann, indem er sich zu Breitenstein wandte, "wahrlich, der Segen seines Laters ruht auf ihm. Ein gutes, schönes Weib und ein Erbe, wie wenige sind im Schwabenland."

"Ja, ja!" erwiderte Hans von Breitenstein, "seiner Alugheit und Borsicht hat er es nicht zu danken; doch wer das Glück hat, führt die Braut heim; ich bin fünfzig alt geworden, und gehe noch auf Freiersfüßen; Ihr auch, herr Dieterich von Kraft, nicht wahr?"

"Mit Nichten und im Gegenteil," sagte dieser, wie aus einem Traum erwachend; "wenn man ein solches Baar sieht, weiß man, was man zu thun hat. In dieser Stunde noch setze ich mich in meine Sanfte, reise nach Ulm und führe mein Base heim; lebet wohl, ihr Herren!"

Alls ber schwäbische Bund Mürttemberg wieber erobert hatte, richtete er seine Regierung wieber ein und beherrschte das Land wieder wie im Sommer 1519. Die Anhänger des vertriebenen Herzogs mußten Ursehde schwören und wurden auf ihre Burgen verwiesen. Georg von Sturmfeder und seine Lieben, die dieses Schicksal mit betraf, lebten zurückgezogen auf Lichtenstein, und Marien und ihrem Gatten ging in ihrem stillen häuslichen Glückein neues Leben auf.

Noch oft, wenn sie am Fenster des Schlosses standen und hinabschauten auf Württembergs schöne Fluren, gedachten sie des unglücklichen Fürsten, der einst hier mit ihnen auf sein Land hinabgeblickt hatte; und dann dachten sie nach über die Verkettung seiner Schicksale, und wie durch eine sonderbare Fügung auch ihr eigenes Geschick mit dem seinigen verbunden war; und wenn sie sich auch gestanden, daß ihr Glück vielleicht nicht so frühe, nicht so schön aufgeblüht wäre ohne diese Verknüpfung, so wurde doch ihre Freude durch den Gedanken getrübt, daß der Stifter ihres Glückes

noch immer ferne von seinem Lande, im Elend ber Berbannung lebe. Erst viele Sahre nachher gelang es dem Berzog, Württemberg wieder zu erobern. Doch als er, geläutert durch Unglück, als ein weiser Fürst zurückfehrte, als er die alten Rechte ehrte und die Bergen feiner Bürger für fich gewann, als er jene heiligen Lehren, bie er in fernem Lande gehört, die so oft fein Trost in einem langen Unglud geworben waren, seinem Bolke predigen ließ, und einen geläuterteren Glauben mit ben Grundgesetzen seines Reiches verband, da erkannten Georg und Marie ben Finger einer gutigen Gottheit in ben Schicksalen Ulerichs von Württemberg, und fie fegneten ben, der dem Auge des Sterblichen die Butunft verhüllt

und auch hier wie immer durch Nacht zum Lichte führte. Der Name der Lichtenstein im Württemberger Land ging mit dem alten Ritter zu Grabe; doch erlebte er noch im hohen Alter die Freude, seine blühenden Enkel waffenfähig zu sehen. So geht Geschlecht um Geschlecht über die Erbe bin, das Neue verdrängt bas Alte, und nach dem furzen Zeitraum von fünfzig ober hundert Jahren find biedere Männer, treue Bergen vergeffen; ihr Gedächtnis übertont der raufchende Strom der Zeiten, und nur wenige glanzende Namen tauchen auf aus den Fluten des Lethe, und spielen in ihrem ungewissen Schimmer auf den Wellen. Doch wohl dem, deffen Thaten jene stille Größe in sich tragen, die den Lohn in sich selbst findet, und ohne Dank bei der Mitwelt, ohne Unsprüche auf bie Nachwelt entsteht, ins Leben tritt, — verschwindet. So ist auch der Name des Spielmanns von Hardt verklungen, und nur leise Rachflänge von seinem Wirken weben uns an, wenn bie Hirten der Gegend die Ulerichshöhle zeigen und von dem Mann sprechen, ber seinen unglücklichen Berzog hier verbarg; so find felbst jene romantischen Buge aus Ulerichs Leben zur Kabel geworden; ber Geschichtschreiber verschmäht fie als unwesentliche Außendinge, und sie erscheinen uns nur, wenn man auf ben Sohen von Lichtenstein von dem Herzog erzählt, der allnächtlich bor das Schloß fam, und wenn man uns auf ber Brude von Köngen bie Stelle zeigt, wo jener Unerschrockene ben Sprung auf Leben und Tod in die Tiefe wagte.

Und sie erscheinen uns da, diese Sagen, wie ungewisse Schatten, die eine große Gestalt vom Berge in die Nebel des Thales wirft, und der fältere Beobachter lächelt, wenn man ihnen wirkliches Leben und jene Farben verleihen will, die ihr unsicheres Grau zu einem Bild bes Lebens umwandeln. Auch Lichtensteins Feste ift längst zerfallen und auf den Grundmauern der Burg erhebt sich ein freundliches Jägerhaus, fast so luftig und leicht, wie jene spanischen Schlösser, die man in unsern Tagen auf die Grundpseiler des Altertums erbaut. Noch immer breiten sich Württembergs Gefilde so reich und blühend wie damals vor dem entzückten Auge aus, als Marie an des Geliebten Seite hinabsah und der unglücklichste seiner Herzoge den letzten Scheideblick von Lichtensteins Fenstern auf sein Land warf. Noch prangen jene unterirdischen Gemächer, die den Geächteten aufnahmen, in ihrer alten Pracht und Herrlichteit, und die murmelnden Wasser, die sich in eine geheimnisvolle Tiefe stürzen, scheinen längst verklungene Sagen noch einmal wieder

erzählen zu wollen.

Es ist eine schöne Sitte, daß die Bewohner dieses Landes, auch aus entfernteren Gegenden, um die Zeit des Pfingstfestes sich auf-machen, um Lichtenstein und die Höhle zu besuchen. Biele hundert schwabenkinder und bolbe Frauen, begleitet von Junglingen und Männern, gieben herauf in diese Berge: fie steigen nieder in ben Schoß ber Erbe, ber an seinen fristallenen Wänden ben Schein ber Lichter tausendfach wieder giebt, fie füllen die Sohle mit Gefang und laufchen auf ihr Echo, welches bie murmelnden Bache der Tiefe melodisch begleiten, sie bewundern die Werke der Natur, die sich auch ohne das milbe Licht der Sonne, ohne das fröhliche Grun der Felder, so herrlich zeigt. Dann steigen sie herauf zum Lichte, und die Erde will ihnen noch schöner bedünken als zuvor; ihr Weg führt immer aufwärts zu den Höhen von Lichtenstein, und wenn bort die Manner im Rreise schöner Frauen, die Becher in der Hand, auf die weiten Fluren hinabschauen, wie fie bestrahlt von einer milben Sonne im lieblichsten Schmelz ber Farben sich ausbreiten, dann preisen sie diese lichten Höhen, dann preisen sie ihr gesegnetes Baterland. Dann fehrt, wie in den alten Tagen, Gesang und Jubel und der fröhliche Klang der Pokale auf den Lichtenstein zurück, und weckt das Echo seiner Felsen, und weckt mit ihm die Geifter biefer Burg, daß fie die fröhlichen Gafte umschweben, und mit ihnen hinabschauen auf bas alte Württemberg. Db auch das holde Fräulein von Lichtenstein, ob Georg und der alte Ritter mit ihnen heraufschwebt, ob jener treue Spielmann in ben Tagen bes Frühlings seinem Grab entsteigt und, wie er im Leben zu thun pflegte, hinaufzieht nach der Burg, das Fest mit Gesang und Spiel zu schmücken? Wir wissen es nicht; doch wenn wir im Abendscheine auf den Felsen gelagert, die Landschaft überschauten, wenn wir von den alten guten Zeiten und ihren Sagen sprachen, wenn sich die Sonne allmählich senkte, und nur das Schlößchen noch selig und freundlich in seiner Einsamkeit, von ben letten Strahlen mit einem rötlichen Schein umgoffen, auf

feinem Felsen ruhte, — da glaubten wir im Beben der Nachtluft, im Rauschen der Bäume, im Säuseln der Blätter bekannte Stimmen zu vernehmen, es war uns, als flüsterten sie uns ihre Grüße zu, als erzählten sie uns alte Sagen von ihrem Leben und Treiben. Manches haben wir an solchen Abenden erfahren, manches Bild siteg in uns auf und schien sich vor unseren Blicken zu verwirklichen, und die es uns woben und malten, die uns ihre romantischen Sagen zuflüsterten, wir glauben, es waren — die Geister von Lichtenstein.







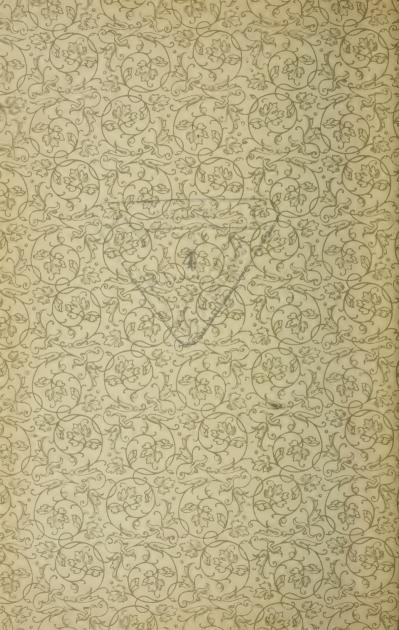

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

